## 3. B. Shads,

Doktore ber Philosophie ju Jena, ehemaligen Benediktinere ju Bang,

## Lebens = und Klostergeschichte,

von ihm felbft befdrieben.

Mit einer freyen Charafteristif ber Monche zu Banz, und des Monchsthumes Werhaupt in Unsehung seines verderblichen Einflusses auf Erziehung, Staat und Religion.

3wenter und legter Banb.

Erfurt, in der henningeschen Buchhandlung, 1804.

## Ginleitung.

Die erste Bildung, die ein Mensch in den Jahren der Kindheit und der Jugend erhält, ist für sein ganzes Leben von höchster Wichtigkeit. Seine Jugendgeschichte ist der Spiegel seines ganzen Lebens; hier liegt für den Denker der Schlüssel zur pragmatisch en Geschichte seines reif feren Alters. Der Mensch, zur Frenheit und Selbstständigkeit bestimmt, wird zwar in den Jahren, wo er sich zum deute

licheren Gelbstbewußtsenn erheben, und des volleren Bernunftgebrauches bemachtigen fann, nicht nothwendig, und unausbleib: lich bas, mas die Menschen aus ihm gu machen, die Absicht hatten. Es ift That: soche, daß fich Menschen, benen die fehler: hafteste Erziehung ju Theil wurde, ju eis ner bewunderungswurdigen Stuffe der intellektuellen und morglischen Rultur erhoben, und daher durch abfolute Gelbstthatigfeit des Geiftes einen gang andern Charafter errangen, als den man ihnen in der Jugend anbilbete. Aber felbst diefer neue, aus einer felbsthatigen Biedergeburt ber= vorgehende Charafter, wodurch ber Menfch gerade bas Gegentheil von dem wird, mas er, wenn er den blogen Raturgefe: Ben unterworfen mare, hatte werden muffen, wird eine gewiffe Individua: litat erhalten, die nur aus feiner fruheren Bildung erflarbar ift. Mas in den Sah: wo er fich einer fremden Leitung bin: gab, für ihn bildende Rraft hatte, wird

wird nun, nachdem er fich gur Gelbfiftans diafeit erhebt, den Charafter des bloffen Stoffes fur die felbftbildende grens heit annehmen. Die Umfchaffung bes Beiftes wird unmittelbar von dem angebils beten Charafter ihren Unfang nehmen, und daher gewiffe eigenthumliche Buge erhalten. Ben der immer fortgefesten Gelbitveredlung wird die gange Energie des Beiftes vorzüglich gegen alles das ankampfen, was in der fruberen Erziehung als am meis ften fehlerhaft und verderblich anerkannt wird. Daher ein unverfohnlicher Saß ges gen bas, was man ehemals, burch eine fehlerhafte Erziehung verblendet, für gut anfah, und mit Enthusiasmus fuchte. Gerade der Menich g. B., der in bem Schoofe des rohesten Aberglaubens erzogen, und für denfelben enthusiastisch gestimmt, endlich durch eigne Geistestraft fich jum Lichtreiche ber Wahrheit erhebt, wird alsbann wider alle Arten des Aberglaubens einen weit leb. hafteren Sag außern, und diefelben mit

weit gefcharfterem Blide in ihren verbor: genften Ochlupfwinteln entdecken, als die: jenigen, benen eine liberale Erziehung gu Theil murde. Dur wer in ber Solle bes Aberglaubens mahrend eines großen Theils feines Lebens gefdmachtet hat, und bem es endlich gelungen ift, fich nach und nach aus diefem Abgrunde des Elendes und Berderbniffes felbftthatig ju einer erhabes nen Stuffe der Geiftesfrenheit emporquar: beiten, wird dem Reiche der Finfterniß un: ter allen möglichen Modififationen, die es annehmen mag; und felbft wenn es fich in einen icheinbaren Simmel metamorphofirt, mit einer Energie entgegen arbeiten, - Die anbern, von Jugend auf jum Licht gewohnten Menfchen, Ochwarmeren ju fenn dunkt. Menfchen, die durch eine gute Erziehung von ben garteften Sahren her mit lichtvolleren Ginfichten vertraut wurden, lernen bas Berberbliche des Aberglaubens in feinem gang gen Umfange nicht, tennen; und find bas her fehr oft ziemlich gleichgultig gegen bie Hus:

Ausbrüche desselben. Sie lernen ihn gewöhn lich nur von seiner lacherlichen, selten aber von seiner hoch st vet derblichen, selten aber von seiner hoch st vet derblich en Seite, wodurch Menschen in Ven tiefesten Abgrund bes Elendes gerathen, kennen. Eigne Ersfahrung ist auch hier die lehrreichste Schule für den, der sich von diesen entehrenden Banden durch eigne Geisteskraft loszerisen hat.

So gewiß der Mensch ein Vernunstwesen, und, als solches, zur Freyheit und Selbstständigkeit bestimmt ist, so gewiß soll er sich von den Fesseln der bloßen Abhänsgigkeit, und des Bestimmtwerdens tosreißen, und sich selbst zu allem dem machen, was die Vernunst gebietet. In der Jahren, wo sich die Vernunst erst nach und nach aus dem Mitternachtspunkte des Selbstbewußtsenns emporarbeitet, und daher, sich selbst versborgen, ihre Würde verkennt, wird der Mensch mehr durch fremde Einstüsse, als durch sich selbst gebildet. Er bildet sich hier durch

burch ein Gebildetwerden. 2mar verhalt er fich auch in diesem Buftande nicht gang leibend. Aber fein Charafter ift boch mehr hingebung an die Bildung durch eine fremde Sand, als Gelbftthatig= feit und Gelbstbildung. Der Reim ber jur Gelbstbestimmung bestimmten Freys heit entwickelt fich zwar fchon in ihm, und verarbeitet die von außenher empfangene Dahrung auf eine bem befonderen Charaf: ter bes Individuums eigenthumliche 2frt. Aber die Frenheit ift hier noch, wenn ich mich fo ausdrucken barf, von organis fcher Matur; fie hat noch ju viel von bem Charafter ber Erregbarteit; baber fann fie fich noch nicht als abfolute, von allen aufern Ginfluffen unabhangige Lebenstraft darftellen. Diefer Charats ter fomnit nur ber Frenheit in ihrer voll= fommenen Gelbftfenntnig, und einer dies fer Erfenntniß entsprechenden Sandlungs. Aber fo wie fich die Bers weise zu. nunft mehr von bem Mitternachtspunct ente entfernt, und sich durch immer hoher steis
gende Dammerung ihrem Aufgange nahert,
kann und soll der Mensch selbstständiger wers
den. Er bedarf zwar noch der fremden
Leitung; aber diese muß von Seiten seiner
Erzieher so beschaffen seyn, daß sie nur eine
Beranlassung zur Selbstleitung wird.
Der Erzieher, der beh der schon in hoher
Dammerung begriffenen Bernunft seines
Idglings bloße Passivität von ihm
fodert, wird ganz gewiß den Charakter des
selben verbilden, und den Grund zu einer
Disharmonie in demselben legen, der nur
selten wieder harmonisch wird.

Es ist dem Menschen nicht als Schulb anzurechnen, daß er sich in seinem zarteren Alter einer fremden Leitung hingiebt, und sehr oft irre geleitet wird. Das Rind, das noch nicht selbst gehen kann, und doch die Tendenz zum Gehen hat, streckt zuversichtslich und nothwendig seine Hande nach der Hand eines Menschen aus, der es suhren, und

und feinen Trieb jur Hebung ber fich ent: wickelnden Rrafte befriedigen tann. Mensch ift eben darum, weil er der hoch: ften Bolltommenheit fahig ift, anfänglich das unvollkommenfte Gefchopf. Geine Unvollkommenheit in der erften Periode feines Daseins verrath deutlich die Große, wogu er bestimmt ift. In diesem Buftande bebarf er fremder Sulfe, um fich nach und na h ju ber Gelbstiffandigfeit empor ju beben, welche der Burde der Bernunft angemeffen ift. Gelbft die Thorheiten, die er einer fehlerhaften Erziehung jufolge, noch che er fich jur volltommenen Bernunfterkennt: niß erheben fann, begehet, machen nicht ibm, fondern feinen Erziehern Schande, Die ihm nicht felten den verderblichften Strthum unter dem taufdenden Ochein der Wahrheit ehrmurdig ju machen fuchten. Reine Borurtheile find Schwerer ju befiegen, als die einem Menfchen in Absicht auf Die: ligion und Sittlichkeit von feinem garteften Alter an eingeficht werden, befonders wenn das

bas Gemiffen burch bas Gemiffen felbft gefeffelt, und jedes felbfithatige Rachdenken über dergleichen Gegenstände, jeder Zweis fel an dem, was andere Menfchen tarüber bereits bestimmt haben, als das größte Berbrechen gebrandmartt mird; furt, wenn der Brethum den Ochein gottlicher Mutori: tat erhalt. Religion und Sittlichkeit an fich find in bem Befen der Bernunft felbit gegrundet. Mur wenn die Bernunft einft wird fagen tonnen: Sich bin nicht, wird fie Religion und Sittlichteit als Schimaren erflaren tonnen. Aber nicht gerade diefe oder jene Bestimmung der Religion und Gittlichkeit, die man gewöhnlich jungen Leuten benbringt, ift in der Bernunft gegrundet; vielmehr ift fie größtentheils, befonders unter gemiffen Religionsfetten, bochft veruunftwidrig, fo daß mander, nach ber: gleichen vernunftwidrigen Borurtheilen gebildete Menfch in reiferen Sahren, wo er auf das Bernunftwidrige derfelben ftofft. in Gefahr tommt, Religion und Sittlich: feit

feit an fid, biefe ichabbarften Rleinobien der Menschheit, an denen ihre gange Burde und Rube hangt, als Birngefpinfte feiner Ergieber, als Erfindungen des firchlichen und politifden Despotismus ju vermerfen, und in ber entschlossenen Abwerfung ber ehrenvolleften Feffeln, an welche fich die mahre Frenheit felbst bindet, um fich in ihrer gangen Burbe ju behaupten, biejes nige Geiftesfrenheit, wozu er burch bie Bernunft bestimmt fen, ju fuchen. Undere meniger energische Subjecte magen es lebenslänglich nicht, Die Binbe, Die man ihnen in Rucksicht auf die wichtigften Ungelegenheiten des Menfchen von Jugend auf angelegt hatte, von bem Muge gu reifen, um felbft gu feben, mas ihre Bestimmung ift. Fremmilig blind laffen fie fich auch in ben Jahren, wo fie fich felbft leiten tonnten, und follten, von eben fo blinden Ruhrern leiten, in dem thorigten Wahne, bag fie nur auf biefe Urt ficher bas erhabene Biel, wozu fie bestimmt find, erreichen tonnen.

Das Schlimmfte ift, baf ihnen biefe freywillige Blindheit in Ruckficht auf Reli: gion und Sittlichkeit von ber garteften Sugend an jur hochsten Pflicht gemacht wird. Man ftellt ihnen die vernunftwidrigen und verderblichen Borurtheile, die man ihnen in benderlen Rücksicht benbringt, als heilige, unverletliche, ewige, von Gott felbft geof: fenbarte, und als folche durch die unfehl: bare Rirche fanktionirte Bahrheiten vor, und fucht ihnen die Ueberzeugung, daß der geringfte Zweifel baran bas größte Berbrechen, und mabre Bottlofigfeit fen, mit un: auslofdlichen Sugen einzupragen. Um biefen 3med zu erreichen, hat man auch recht dienlide Mittel gefunden. Bier vermifcht fich das Ehrwürdige der Religion und Sittlichfeit an fich mit ber befonderen und irrigen Bestimmung derfelben. Das Gewiffen ift felbst burch das Gewiffen gefeffelt, fo daß, wenn der Charafter ber Frenheit nicht abfolute Unabhängigfeit von allen fremden Einfluffen, und daher abfolute Gelbft: be=

beftimmbarteit mare, es fur einen Menfchen, der dem Guten redlich nachftrebend burchaus entschloffen ift, nichts ju thun, modurch fein Bewiffen beflect werden tonnte, ftblechthin unmöglich mare, gur Ertenntnis der Wahrheit ju tommen. Denn bas ein: gige Mittel jur Erfenntnif ber Bahrheit fur den, der vernunftwidrige Irrs. thumer für gottlich geoffenbarte Bahr= beiten halt, bestunde barin, daß er jene vorgeblichen Wahrheiten, denen der Aber glaube das Giegel ber gottlichen Auto: ritat aufgedrückt hat, ernftlich prufte. Aber es ift durchaus teine mahre Prufung mog: lich, ohne daß man das ju Prafende, in Bweifel gieht. Wenn ich untersuchen will, ob etwas mahr fen, ober nicht, muß ich porquefeben, daß es möglich fen, es fen falfch. Unders lagt fich vernunftiger Beife Schlechthin teine Prufung benten. Mbet gerade die Borausfehung, daß die vorgebliche gottliche Bahrheit Brrthum fenn tonne, wird durch das irregeleitete Gewiffen als Gotts

loffateit anerkannt, vor beren Gedanten fcon der mit Gifer dem Guten nachftres bende; aber in den Brundprincipien ge= taufchte, Menfch erfdrocken juruck bebt. Nach diefer Unficht ift es schlechthin unmög= lich, daß ein folder Denfch gur Ertenntniß ber Wahrheit fommit. Gein itregeleitetes Bewiffen felbft ift ihm die unüberfteigliche Rluft, die ihm das Gebiet ber Wahrheit unzuganglich macht. Aber wenn fich in ir. gend einem Stucke die abfolute Ilnab. hangigteit der Frenheit von allem, mas von außen her in den Menfchen gefommen ift, mit hochfter Evident erweifet, fo ift hier. Die Frenheit ift, eben weil es Krenheit ift, nicht an bas Gefes fie bes Grundes. und der Raufalitat, nad mit der Borausfehung eines Etwas mit abfoluter Rothwendigfeit ein ans beres Etwas folgt, gebunden. 1Inabhan= gig von allem, was fie nicht felbft ift, ift fie fich felbft abfolutes Gefet, abs foluter Brund, abfolute Raufalitat.

Reine Rraft, auch mit den Baffen ber Ill: macht ausgeruftet, fann fie gwingen, etwas ju wollen, was fie nicht, burch fich felbit bestimmt, will, oder ihre erfannte Burde Bergebens hat ber Aberwegzuwerfen. glaube die Gelbstbestimmung ber Frenheit, wodurch fie fich in ihrer gangen Gotteswurde zeigt, als bas größte Berbrechen, und als das Princip aller Gottlofigkeit und Lafter: haftigfeit gebrandmarkt; vergebens halt er der zur reinen Celbstfenntniß, womit die abfos lute Berrichaft der Bernunft anfangt, aufftrebenden Frenheit die Ochrecken der Solle, und die Zauberreize eines unwurdigen Sim= mele vor; vergebens errichtet er, ausges ruftet mit dem Urm der politifchen Dacht, Scheiterhaufen, und broht dem fregen Beis fte, ber auf bem Oprunge fteht, von bem Gebiete des Irrthums auf jenes der Bahrheit über die dem Unfehen nach unüberfteig: liche Rluft durch einen allmachtigen Ochwung der an nichts, als nur an fich felbft, gebundenen Frenheit hinuber ju feben - fcon in

in biefem Leben alle moglichen Qualen. Der Mensch tann fich über alle bentbas ren Sinderniffe, die man feiner erhabes nen Bestimmung entgegensett, durch abfolute Rraft hinwegfeten, wenn er nur will. Und er foll wollen. Je tiefer der Abgrund mar, aus dem er fich emporarbeiten mußte; je großer die Binderniffe maren, die er ben feiner Gelbfiveredlung gu überwinden hatte; je erhabener endlich' die Stuffe ber intelleftuellen und moralifchen Rultur ift, auf die er fich erschwang, besto mehr Achtung verdient er von allen vernunf: tigen und gutgefinnten Menfchen, wenn gleich ber gur hochften Rache gereigte Aberglaube ben ewigen gluch auf ihn fchleubert. und auf alle mögliche Art ihn zu brandmars ten fucht. Der Denfch, in diefem himmlifchen Gelbsttriumph sich erblickend, und der Gottesmurde fich bewußt, die er erruns gen hat, fann mit voller Geiftesruhe auf alle Madinationen des ergrimmten, und auf fatanische Rache ausgehenden Aberglaus bens

bens hinwegfeben. Durch baffelbe gottliche Befühl ergriffen, womit Je fus am Rreuge befeelt mar, wird er mit diefem Dus fter aller Bahrheitsfreunde austufen: Ba: ter vergteb ihnen; benn fie mif? fen nicht, was fie thun! Wenn mir Die Gottlichfeit des Charafters Jesu durch irgend etwas verbargt wird, fo ift es dies fer Ausruf gerade jur Beit, ba ber jubi: fche Aberglaube bas Biel feiner fatanis fchen Rachsucht erreicht hatte, und ein wildes Triumphgeschren und Sohngelache ter über ben vollendeten Dartyrer ber Bahrheit erhob. Es war von jeher fo, baß gerade die edelften Menfchen, Die fich von dem Gangelband des Aberglaubens los: riffen, und fich hu einer erhabenen Stuffe der Beiftesfrenheit erhoben, bas Biel der grimmigften Berfolgungefucht von Geiten des verfchmäheten Aberglaubens wurden. Und der Aberglaube mußte nicht Aberglaube fenn, wenn er anders handeln follte. Das wird ein neuer Beruhigungsgrund fur ben' ver:

verfolgten und gelafterten Wahrheitsfreund fenn. Da er felbft ehemals in allen Winteln des Aberglaubens anaftlich herum troch, um Beiftesruhe, Die derfelbe durchaus nicht gewähren tann , ju finden; ja ba er verblens det durch die verführerischen Lehren beffelsben, die er von der garteften Rindheit an unter bem Scheine gottlicher Wahrheiten bes gierig einfog, felbft mit fanatifchem Gifer die Mordfackel gegen felbststandige Bahrheitsfreunde fchwang, fo tann er von bem Aberglauben durchaus tein Betragen gegen fich erwarten, das feiner Ratur miderftrebt. Der Menfch, ber burch außerorbentliche Beiftestraft fich aus der Solle des Abers glaubens, aus der feine Erlofung möglich an fenn fcheint, felbft errettet hat, tennt ben Charafter bes Aberglaubens auf bas vollkommenfte; aber diefer tennt den Geift des feinen Rlauen fich entreißenden Bahrheitsfreundes nicht. Der lettere weiß, daß jener burchaus blind ift, und nicht meiß, was er thut. Der Aberglaube hingegen måhnt,

baf ber Denfch, ber fich feiner Berrichaft entriffen hat, mit Ginficht und Borfat ber Religion und Pflicht fpotte, und Darauf ausgehe, jeden jur Gottlofigfeit ju verführen , und mit fich in bas ewige Bers berben hinabzugieben. Der Bahrheits: freund fieht feine Berfolger mit einer Art von Mitleiden an; der Fanatifer bingegen alaubt, Gott und ber Belt den größten Dienft ju thun, wenn er jeden, ber es wagt, bas Joch bes blinden Glaubens abjumerfen , und feinen Beg felbstftanbig ju wandeln, auf alle mögliche Art verfolgt, und, infofern ihm burch eine menfchlichere Regierung die Bande nicht gebunden find, burch einen eben fo fcmablichen, als fcmerglis den Tod von ber Erde vertilgt. Ift es ihm nicht erlaubt, feine Tollwuth durch bas Blut ber edelften Denfchen abzutuhlen, fo thut er wenigstens, was er tann; er nimmt feine Buflucht ju ben niedertrachtigften Ram ten, bie fich erdenten laffen, ju ben un: verschämtesten Lugen und Lafterungen, benen

er sinnreich ben Schein ber Bahrheit ju geben weiß, um ben Gegenstand seines hasses auch jum Gegenstaud des hasses guter und lichtvoller Menschen zu machen. Bertraut mit allen Schleichwegen und thusschenden Gestalten der heucheley verstellt er sich selbst in einen Engel des Lichtes, und legt die Maste der verhasten Wahrheit an, um gute und weise Menschen wider den Mann auszubringen, der die Brille des blinden Glaus bens von sich werfend, das schreckliche Berstrechen beging — selbst zu sehen.

Es liegt in dem Menschen ein gewisser Hang zur Gemächlichkeit, eine vis inertiae, mocht' ich sagen, wodurch er es behaglich sindet, auf den Handlungen und Gedanken anderer zu ruhen, und daher von dem stelbstständigen Gebrauche, und der muhsamen Ausbildung seiner Kräfte abgeschrecke wird. Bon Jugend auf gewohnt, sich bilden zu lassen, sieht er sich auch als Mann nach Bildungssormen um, in die er sich, seis ner

mer eignen Rraft miftrauend, ichmieget. Das Delfte wird geglaubt und gethan, weil es ein anderer, ber fich auf irgend eine Urt in ein großes Unfehen ju feben wußte, gefagt, und gebilligt hat. Daber machen fich die allerwenigften Menfchen gang los von allen Seffeln ber Erziehung und des Unfehens. Es ift größten Theils bloger Bufall, bag einer vernünftiger gu benten icheint, als der andere. Wir feben es täglich burch bie Erfahrung bestätigt, baß Menschen, benen man von Jugend auf bie laderlichften und widerfinnigften Grrthus mer, ju beren Erfenntniß auch nur ein ein. giger frener Beiftesblick erfoberlich ju fenn fcheint, unter ber Firma gottlicher Offenbas rungen benbrachte, ihr ganges Leben lang mit Enthusiasmus an den Fesseln diefer Thorheis ten hangen bleiben, ob fie fich gleich in anderer Rucfficht oft febr ausgebreitete Renntniffe erwerben. Undere fielen ben ihrer Jugends Bildung erträglicheren Menfchen, Die einige Stuffen hoher fteben, in die Bande; man macht

macht fie von Jugend an aufmertfam auf Die roberen Thorheiten der erfteren, und glaubt, ihnen fcon eine außerft aufgetlarte Denfart bengebracht ju haben, wenn man fie mechanisch gewohnt, fremder Reffeln ju fpotten , ohne daß man auch nur eine leife Ahnung von ben eignen Beiftesfeffeln hat, Die man nach fich fchleppt. Es hat von dem Mitternachtepunkt bis jum vollen Mittag ber fich felbst burchaus ertennenben Bernunft eine unendliche Grabation fatt. Ber auch nur auf bem Puntte einer noch fchwaden Dammerung fteht, glaubt fcon bas non plus ultra bes Lichtes erreicht ju has ben, und halt ben fur einen Thoren ober gar für einen Frevler, ber es wagt, felbits ftandig meiter vorwarts ju bringen. bem Bahne, daß vormarts nichts mehr gu erringen fei, und daß jeder Berfuch, in gewiffen Puntten, befonders im Puntte ber Meligion und der Bestimmung bes Menfchen, weiter zu feben, ale die frommen und erleuchteten Worfahren, oder die berühmteften Beit:

Beitgenoffen bereits gefehen haben, jur Thor: heit und Bugellofigfeit führe, gewohnt man fic baran, immer rudwarts ju feben, unb durch den Anblick der Thorheiten berer, die tiefer fteben, bas Gefühl feiner eingebilbes ten Geiftesgroße ju erhohen, ob man gleich ben matten Lichtstrahl, auf ben man ftolg ift, nicht feiner eignen Beiftesthatigfeit, fonbern einer blogen paffiven Bilbung ju verbanten hat. Gehr mahr und ichon fagt Leffing in feinem Dathan, baf nicht jeder fren fen, der frember Fesseln spotte. Borguglich habe ich eine gewiffe Suffisance ben gebohrnen Dros teffanten, bie bie erbarmliche Dachtlampe einer, nach ihrer Art, aufgetlarten Ergies hung fur die Sonne bes Universums halten und baher anbetend vor derfelben ftehen bleiben, bemertt. Stoly auf die Stuffe eines in mancher Rucfficht befferen religio. fen Bahnes, als der ift, bem ber gemeine Ratholit ergeben ift, - eine Stuffe, auf bie fie bloger Bufall, und nicht eigne Beiftes:

festraft geftellt hat - feben fie mit Ets barmen auf ben Ratholiten herab; und tonnen fich nicht genug über feine Berblenbung verwundern, bag er an bas Concilium Tridentinum, und nicht an die Mugsburger Confession, ober an die Spnobe ju Dordrecht glaubt; fie lachen über feinen Rohlerglauben, und merten nicht, daß fie von einem abnlichen, aber nur noch intonfequenteren Rohlerglaus ben, als jener, benebelt find. Bagt es auch in ihrer Gette ein freverer Bahrheitefreund, uber ben engen Baun ihres Univerfums ju fpringen, und fich außer bemfelben umgufes ben, fo wird er von bem gablreichen Beere ber Zionswächter auf diefelbe Art verfolgt, wie es in ber alleinfeligmachenden Rirche Sitte ift. Belder Stlavenfinn herricht felbft auf dem Bebiete unferer protestantis fchen Philosophen! Bie froh ift man, bag man an Rainten wieder einen Papft, als Centrum unitatis, erhaften hat, nachbem Die vorhergebenden Dapfte bas Zeitliche ge: fego

fegnet haben! Die ift man bemuhet, ben Gebachtniffact mit ben Decifionen ex Cathedra diefes neuen Papftes angufullen, und gu diefem Ende von Beit ju Beit neue phis lofophifche (!) Borterbucher zu verfertigen, bamitga tein Jota ber neuen Bibel verlohren gehe, und man immer die neugepragten Formeln nach Belieben herausgreifen tonne. Ber es auch nur mit ber Bestimmung eis nes einzigen Bortes, Die nicht aus ber Rantischen Bibel gerechtfertigt werben tann, verfieht, ber ift von ber neuen philofophischen Rirche ausgeschloffen. - Endlich habe ich tein erbarmlicheres Bolt tennen gelernt, als bas der fogenannten Aufflarer. Ein einziger Armifch auf ben fie in ihrem nachtlichen Berumtappen burch Bufall ftoffen, lagt fie fcon ein großes Gefchren über die den meiften Menfchen verbors genen Bunderdinge etheben, die fie wollen gefehen haben. Gie bejammern die Blind. heit der übrigen Menschen, und find ftolk auf die Berfolgungen, die fie um der Muf. flå:

Harung willen haben erbulben muffen. Aber fie werden fogleich felbst Berfolger, fobald ein anderer weiter fehen will, als fie felbst feben. Dit dem Martyrerfrang auf bem Saupte bauen fie felbft Scheiterhaus fen, und gunden Diefelben mit dem Lamp. chen ihrer Auftlarung an. Die vorgeblis chen Auftlarer find gewöhnlich die Berfols ger ber fchlimmften Art, und wirten wis ber einen felbstständigen Mann weit mehr als der große Saufe ber gemeinen Bions wachter. Gie haben fich bas Unfehen ber bochften Geiftesfrenheit erschlichen; es muß daher - fo bentt man gewöhnlich - fehr fclimm mit ben Grundfagen eines Dam nes ausfehen, die felbit ein folcher Muftlas rer für gefährlich und verderblich verschreyet und mit Reuereifer verfolgt.

Diese gegenseitige Verfolgung der Menschen unter einander wird fortwähren, und unaussprechliches Unheil stiften, so lange man es nicht als absolute Pflicht anerkennt,

in ben Sahren, wo man fich bes vollen Bez brauches ber Bernunft bemachtigen fann, und foll, fich felbststandig umzubilden, fich gleichfam zu retonstruiren; und bie ftrengfte Rritit in Rudficht auf die erhaltene Bildung ju unternehmen. Bas in biefem hochft wichtigen und nothwendigen Gefchafte bet Menfch über fich felbft vermag, felbft bann, wenn er in ben tiefften Abgrund bes Aberglaus bens versunten mit Enthusiasmus für die Refs feln fampft, die er tragt, hat mich die Bes fchichte meines eignen Lebens gelehrt. Wenn je alle Umftande gufammentrafen, die einen freveren Geiftesblick unmöglich ju machen fchienen, fo mar dies ber Kall in Rucficht auf mich. Diese Pflicht ber Gelbftbilbung und Refonstruttion folgt ichon aus ber Datur bes menfdlichen Geiftes, und ber Burbe bes Menschen, die nur durch Gelbststandigteit im Denten und Sandeln behauptet mer: ben fann, und felbft dann verlohren geht, wenn man gwar bas thut, und glaubt, was an fich gut und mahr ift, aber nicht aus

aus eigner Ginficht und fefter Uebergeugung, fondern weil es andere angefehene Menfchen thun und glauben. Das reinfte Licht eines andern wird fur mid Finfterniß, wenn ich es blog'in fofern aufnehme, als es meine Receptivitat bestreicht, und ich es nicht durch mich felbft und fur mich felbft jum Licht fchaffe. Aber diefe Pflicht ber durchgangigen, und fregen Umschaffung feiner felbst ift vorzüg: lich in unferm verberbten Zeitalter bas brine genofte Bedurfniß. Ganglicher Mangel an Selbstftanbigfeit, und der verworfenfte Stlas venfinn ift der Charafter bes herrschenden Beitgeiftes, ber bier Frenheit und Gleichheit ruft, und bort ben Schild ber Philosophie aushängt. Man jagte in Franfreich mit einem alles darnieder reißenden Enthusias; mus dem Phantom ber Frenheit und Gleich: heit nach, bas einige Boltsverführer aufftellten; und die Menge von Grauelthaten, die man mahrend ber Revolution verübte. hat gezeigt, baß bloß ber Beift bes erbarme. lichsten Stlavensinnes, ber nur nachfpricht, mas

mas andere; die fich in Unfehen ju feben mußten; fprechen, und baher ber größten Schandthaten fahig ift, fobald er durch das Benfpiel und die That anderer bagu gereißt wird - biefes hochgepriefene frege Bolt befeelt habe. Much ber Musgang der Revolution hat gezeigt, baß Oflavenfinn ber Anfang und bas Ende vom Liede war. Der: jelbe Stlavenfinn herricht unter ben Phis lofophen Deutschlands. Ben der heuern Menge von Philosophen gab es nie weniger Philosophie. Philosophie vertragt fich nur mit abfoluter Gelbstftandigfeit des Beiftes, die von dem großen Saufen unferer Philosophen nun jum Gegenstande des Gpots tes und Sohngelachters gemacht wird. Das für wird eine Urt von Bescheibenheit gefos bert, die nichts als blindes Nachfprechen Wenn nun ben ber heutigen Dents und Sinnesart felbft bas Licht Finfterniß ift. was fann man benn auf die erhaltene Bils bung bauen? Ber bloß mit dem gufrieden ift, was er von andern empfangen hat, und noch

noch empfängt, der ist jeder Wegwerfung feiner felbst in seinen Handlungen fähig; ja diese Dent: und Sinnesart ist selbst die größte Wegwerfung seiner felbst, und das Princip jeder schlechten That.

Bon diefer Pflicht, fich eine felbstftandige Bildung gu geben, tonnen fich am wenigften. Diejenigen losfagen, die sich dem gelehrten Stande widmen. Ste follen vorzäglich die Menfchenwurde in ihrer Perfon zeigen. Und bennoch ift ein gefrummter, verfrups velter, triechender, nach jeder fremden Form fich fdmiegender Charafter bier am meiften herrschend. Die Religion Jefu fodert von jedem Menfchen, ben alten. von außen her gebildeten, Denfchen abs julegen, und durch eigne Gelbftthatig: feit ein gang neuer Denich zu mers ben, der nach Gott (burch ben Bes brauch der Bernunft) gefchaffen fenn foll. Jeder foll fich durch ben Beift (durch eigne Gelbftthatigfeit) felbft m i ee

wiebergebahren. Ohne biefe geiftige Biedergeburt ift's uns moglich, in bas Reich Gottes eine jugeben; b. h. feine bobe Bestimmung ju erreichen, und ein murdiger Denfch ju werbent. Diese Foderung, die ben innigften Geift ber Religion Jefu ausmacht, iff mit ber reinften Bernunft gang harmos nifch, nach welcher, um feine Menfchenwurde au behaupten, alle Spuren ber fremben Bildung, als folder, vermischt merden follen. Dur fo gichet man den alten Mens fchen aus, und fchaffet fich ju einem gang neuen um. Der Denfch foll ftets ftreben, einen abfoluten Bernunftorganis mus, wenn ich mich fo ausbrucken barf, ju behaupten, einen Bernunftorganisinus, der fich durchaus felbft bestimmt, und bas burch fremde Ginfluffe Angebildete nur in fofern buldet, als er es burch Gelbftbilbung ju feinem eigenen Geschöpfe macht. Auch das Gute, bas durch fremde Bildung in . feinen Charafter getommen ift, tann er fo lans

lange nicht als gut anerfennen, bis es burch ben Geift wiedergebohren, fein Geifteseis genthum im ftrengften Sinne bes Bortes geworden ift. Das find nicht Grundfaße ber allerneueften Philosophie, die man eben wegen ber vorgeblichen Reus beit lacherlich ju machen, und in Absicht auf Staat und Religion als gefährlich ju verschreven sucht. Dein, fie find fo alt, als die Bernunft felbft. Daber find fie auch ju aller Zeit von folden Menfchen, Die auf das Befen der Bernunft mit gefcharftes rem Blide reflektirten, deutlich ausgespros den worden. Es find felbft die Grundfage, von deren Bahrheit ein gottlicher Menfch, den man bloß anbethet, weil es die Bora fahren feit Jahrhunderten thaten, ohne feinen Beift ju tennen - Jefus in einer hochft mertwardigen Unterredung mit bem Mitobemus jeden feiner Befenner ju überzeugen fuchte; Grundfage, Die eben der Aberglaube, der an Jefu eine perfone liche Gottheit verehrt, und fie mit Feuer

und Schwerdt geltend zu machen sucht, in der That verwünscht und verslucht; und die unsere hochweisen Philosophen theils lächerlich zu machen, theils als gefährlich zu verschreyen suchen.

Alles, was von außen ber ben Charats ter des Menschen bildet, ift nach ber Lehre Diefes gottlichen Denfchen Sleifch der Grund aller Berlaugnung ber Menfchens. wurde. Gelbft der Geift, und gwar der befte, volltommenfte Beift eines andern, in fofern ich mich feinem Ginfluffen poffiv hingebe, und ihn nicht durch eine felbsithas tige Biedergeburt ju meinem eignen Geifte umichaffe, ift fur mich Fleifch, und verunftaltet in mir bas Bilb Gottes. Beift ift gewiß ber edelfte, ber fich je unter den Menfchen offenbarte. Der Sonne gleich bricht er mitten aus ben Finfterniffen des judischen Aberglaubens mit majeftatis fcher Gelbstftandigfeit und mit Gottesmurbe hervor, und entzuckt jeden guten Denichen Det

ber ihn mit reinem Blicke betrachtet. Dan erstaunt über die Große, ju ber fich biefer Beift mitten im Ochoofe bes verworfenften, Bolfes, bas damals auf der Erde befannt mar, burch eigne Biebergeburt, und Gelbffe umschaffung erhob: Ein Gotrates ju Athen; bem Mittelpunft: aller Sumanitat; und dem Materlande ber größten Manner, erregt lange bie Bewunderung nicht, als ber Magareer. Diefer gute Geift, muße te, daß er ein guter Beift mar; benn er hatte fich felbst aus der widerfinnigften Thore beit, die in bem gangen Judenland berrichte, jur liebensmurdigften Beibheit, aus ber Schule ber abscheulichsten Intolerang und Mordluft, : die fich auf alles, was nicht Jude war, erftreckte, ju bem menfchenfreundlichsten Weltburgerfinne, aus dem Abgrunde des verwerflichften Stlavenfinnes ju dem felbftftandigften Charafter, ju einer burch teine außeren Ginfluffe im geringften bestimmbaren Geiftesfrenheit - jur abfoluten Ichheit - erhoben, und fich burch. aus,

aus, allen außeren Bestimmungen jumis ber - felbst gefchaffen ju allem bem, mas er geworden ift. Dur ein fo gottlicher Beift, ale Sefu Beift mar, tonnte gerade bas Gegentheil von bem werben, mas er hatte werben muffen , wenn er fich ten bil ben ben Einfluffen , die von allen Seiten ber auf ihn guftromten, leidend hatte binges geben. Er mußte, daß er ber gute Beift fen, ohne ben man nicht jum Bater tome men tonne. Das tann man nur wiffen, wenn man alles, was burch bas Fleisch in ben Charafter gefommen war, vertilgte, und burd eine felbstthatige Biedergeburt fich ju einem neuen Geifte umfchaffte. Und bennoch foberte er in bem hohen Gelbitbes wußtfenn feiner Große und Gottlichfeit jeden auf, felbft ju prufen, ob feine Lehre von Bott tomme (ber Burbe ber Bernunft ans gemeffen fen) oder nicht, und fie auf folche Art durch felbsterrungene Uebergeugung gu feinem Geiftebeigenthume umgufchaffen. Er war fo weit entfernt von allem blinden · Glaus

Glauben, den nachher die chriftliche Ries de in allen Getten mehr ober weniger fants tionirte, daßihn vielmehr feine eigne Gelbft. ftanbigteit und die Roberung an die Denfchen , felbstftandig ju benten und ju hans beln, an's Rreug brachte. Die geiftige Biedergeburt, die er jedem, der feine Burbe behaupten will, jur absoluten Pflicht macht, ift nichts anbers, ale der Gelbftfch d pfungsatt, wodurch fich der Menfch in Absicht auf feinen fittlichen Charafter von allen Reffeln des Bestimmtwerdens logreift, und fich ju einem abfoluten Gangen, bas nur in fofern bestimmt wird, als es fich felbft bestimmt, burch abs folute Frenheit organifirt, und auf folche Art eine durchaus neue (felbstgeschaffene) Rreatur wird, die bas Geprage ber Gotte lichkeit an fich tragt. Bas Bleifch ift, ift Fleifch, tann, als folches, nie Beift werben. Alles bloß von außen Angebilbete. Erlernte, auf irgend eine Autoritat, fen es auch die der Gottheit, paffiv Angenoms mene,

mene, und nicht durch ben Geift jum Beifte Umgefchaffene, ift der Burde der Bernnnft jumider, und tann nie auf den Charate ter des geiftigen Lebens Unfpruch machen, Mur was von bem Beifte in den Beift tommt (was ber Geift für fich felbft nach dem Gefete der abfoluten Frenheit producirt, oder als fremdes Produtt reproducirt, und fur fich umschaffet) ift Beift. Der Geift ift's eingig, ber belebt, das Fleifch nubt'gu Dichts. Dur ein folches Gelbftprodute des fregen, alles belebenden Beiftes ift die neue, Gott gefällige Rreatur. Bierinn besteht die Burde und Frenheit ber Rinder Gottes, wornach :fich felbft : bie vernunftlofe Ratur febnet, wie Paulus' febr fchon und mahr fagt: Es ift namlich die Beftimmung ber Datur, die hochfte Stuffe des Senns ju erfteigen, und in der fregen Menfcheit als ewiger, eingebohrner Sottes Sohn hervorgutreten. Die Matur, ale folche, foll fich in dem Denfchen felbft

vertilgen, aus bem Grabe ber Bernichtung jum verherrlichten Leben, als fich felbft beftimmende Frenheit, erheben, und in bem Bewußtfenn der abfoluten Gelbstftanbigfeit ihr Auferstehungefest ewig fevern. - Dies fe immer fortgefeste Gelbstichopfung ift das Simmelreich, das in uns felbft ift, und burchaus nicht von Außen fommen fann. In eben dem Berhaltniffe, als Diefe Gelbft: fchopfung von une fortgefest mird', wird auch der Simmel, der in und ift, immer himmlifder. Die geiffige Biebergeburt, Die der Menfch, der feine Burde behaupten will, mit fich vornehmen, und ins Unend: liche fortfeten muß - benn er wird nie gang bas, mas er feyn foll - ift in ber That ein Gelbftichopfungsatt, und es liegt in diefem Musdrucke gar feine Uebertreibung. Ber fich bloß nach den Formen, die ihm gegeben find, aufs neue gus fammenfeben will, der wird fich git eis nem todten Aggregat, in welches nie Rohafion und Leben gebracht werden fann,

tann, machen. Die Idee, wodurch bestimmt wird, wie wir uns zu einem wahrhaft geistisgen Leben umschaffen sollen, ist uns auf keine Art gegeben; wir mussen sie der Form und dem Stoffe nach selbstthätig produciren. Und ein solches Produciren ist ein Schaffen. Bas gegeben ist, ist nicht Geist, sondern Fleisch; selbst unser Geist, in so fern er uns gegeben ist, ist Fleisch. Er wird nur im eigentlichsten Sinne Geist, in sofern er sich von allen Fesseln des blosen Gegebensfeyns losreist, und durch absolute Produktion der Idee dessen, was er seyn soll, und noch nicht wirklich ist, sich selbst zum eigentslichsten Seyn hervorrust.

Es ist eine Erbärmlichkeit, und ein Beweis des hohen Verderbnisses unseres Zeitalters, wenn man eine Philosophie, die
an die Menschen dieselbe Foderung macht,
die schon Jesus machte, badurchzu brandmarken sucht, daß man behauptet, sie gehe
von Zügellosigkeit aus, und führe
zur

jur Bugellofigfeit. Ber fich von Fren: heit feinen andern Begriff, als ben ber Bugello figfeit machen fann, ber mußalle Menschenwurde verlohren haben; der verdient nicht, Menfch ju fenn, und baber auch nicht, unter Menfchen gehort ju wers ben. Und boch ift es nicht bloß ber gemeis ne Pobel, fondern ber große Saufe unferer Philosophen, der jene absolute Foderung ber Bernunft, mit ber alle Menfchenwurde ftehet und fallt, nicht bloß jum Ges genftande bes pobelhafteften Spottes macht, fonbern fie auch in Ruckficht auf Staat, und Moralität als hochft Religion verderblich verfchrenet. Bugellofigteit hat nur bann ftatt, wenn man fich bes ftimmt burch bloges Beftimmte werden; benn nur in biefem Kalle reift man fich von aller Bernunftherra fchaft los, und giebt fich bem gefetlofen Bufalle und unaufhörlichen Bechfel ber Reis gungen, und der außeren, ihnen torrespons birenden, Einfluffe preis. Man wird gang Ofla?

Stlave ber Sinnlichfeit, die nur, infofern fie an die Bernunft gefeffelt wird, Beift mer-, den tann. Ein Mensch, der sich auf folde Urt burch bloges Beftimmt: werden beftimmt, ift aller Schand: thaten fahig, und es ift bloger Bufall, wenn er hie und ba etwas bem Scheine nach Gutes thut. Denn aud Die Quelle feiner icheinbar guten Sandlungen ift unrein. Satte er burch eine bofe That benfelben Bortheil, Diefeibe Befriedigung einer herr: fchenden Reigung erhafchen tonnen, und ware ihm die icheinbar gute Sandlung an ber Erreichung feiner egoistischen Absicht hinderlich gewesen: er murbe fich gang ge: wiß ju ber erften entschloffen haben. Die Bernunft bient ihm nur bagu, auf Mittel ju denken , wodurch die Zwecke der ftets veranderlichen, und durchaus gefeglofen-Sinnlichkeit realisirt werden tonnen. In dem Reiche der Sinnlichkeit hat feine Bar: monie, feine Ginheit fatt. Der finnliche Mensch ift in sich selbst zerriffen, mit sich und

und ber gangen Bernunftwelt im Bibers fpruch. Bier ift ein ewiger Rampf aller gegen Ginen, und eines jeden gegen alle. Ein folches in fich felbft und mit fich felbft gerriffenes Reich ift nothwendig immermah: renden Bermuftungen ausgefeht. Es bleis ben immer an fich diefelben Schandthaten. die da verübt werden; fie nehmen nur nach dem verschiedenen Berhaltniß der Rultur, auf die fich die Sinnlichteit burch einen ftlavifden Berftand erhebt, verschiedene Modifitationen an. Das Reich ber fich felbst bestimmenden Frenheit bagegen ift ewige Sarmonie; ihr Grundgefet ift Gin= heit und Allheit im absoluten Ginne: Einheit; denn bey einer unendlichen Mannigfaltigfeit von Sandlungsweisen. zwischen denen die Willfur in jedem Falle mahlen fann, ift es nur schlechthin Eine, welche die fich felbft bestimmende. Frenheit gleichfam aus der Unendlichkeit herausgreifen, und realisiren darf, wenn fie fich nicht gur Stlavinn der Ginnlichkeit her:

herabwürdigen will. Allheit: was nach ber Vernunft fur ein einziges Individuum Recht ift, ift fur alle Bernunftwefen und Wer mit fich auf ewige Zeiten Recht. felbst, infosern er sich als Bernunftwesen barftellt, übereinstimmt, stimmt nothwens big mit ber abfoluten Totalitat ber Bers Wer für sich Recht nunftwelt überein. fann feinem andern Unrecht thun. Eine Rollifion ber Pflichten und Rechte, infofern von einer mahrhaft vernünftigen Sandlungsweise die Rede ift, ift fchlechthin Rollifion überhaupt fann nur unmöglich. fatt haben in bem Reiche bes ben Reiguns gen bienfibaren Berftandes, b. f. in bem In dem Reiche Reiche des Egoismus. der Bernunft tragt nothwendig jede Sands lung des Einzelnen das Geprage ber abfos luten Allheit; und umgefehrt ift hier Alls Die Allheit wird heit abfolute Einheit. durch die Individualität, und die Indivis dualität burch die Allheit reprafentirt. Das her herrschet hier ein ewiger, und unwans del:

belbarer Friede - ein Friede, ben, wie der Beife aus Magareth febr richtig fagt, Die Belt (das Reich der Sinnlichfeit, mo fich der Menfch beftimmt durch blo: Bes Beftimmtwerden) nie fann. Das Reich ber mahren Frenheit, die fich nur beftimmt, ober bes ftimmt wird durch Gelbftbe. ftimmen, ift baher jugleich bas Reich ber mahren Gleichheit, das der gus gellofen Sinnlichkeit ftete unjuganglich fenn Bahre Frenheit ift abfolute Gebundenheit an Bernunft und Pflicht. Die Frenheit ift ihre eigne Stlavinn. Dur Diefe Gelbstftlaveren ift absolute Berrichaft, ift der hochfte Gottes adel, und bes Menfchen einzig wurdig: nur fie ift die Quelle alles Segens unter Menfchen. Die Frenheit fann fchlechthin nicht anders handeln, als fie wirklich handelt, weil sie fich felbst beftimmt, nicht anders zu handeln, ihre Gotteswurde nicht aufzugeben, und weil

weil fie mit hochfter Evideng einfieht, baß fie diefelbe nur burd eine einzige Sand: lungsweise behaupten tann - aber durch eine Sandlungsweise, die nicht egoistisch, fondern fur alle Bernunftindividuen ewig Go wird abfolute Frenheit gultig ift. felbst mit abfoluter Nothwendigkeit fchlechtbin Eins. Dochte boch biefes Reich bet Frenheit und Gleichheit - Der Gegenftand bes Or tes unferer Philosophen, und ber Berfolgungefucht unferer fanatifchen Bionsmachter - bald unter ben Menfchen herrfchend werden! Es ift daffelbe Reich, das ber Beife aus Magareth in feiner vortrefflis chen Gebetsformel allen feinen Betennern unaufhörlich ju munfchen, und burch ein Der Bernunft murdiges Betragen herbenguführen empfiehlt. Dann marben bie Grauel von der Erde verschwinden, welche der Egoismus unter fets neuen Formen unauf: horlich wiederholet und hervorbringt. tommt hier gar nicht barauf an, ob die Regierungsform monarchifch, republikanifch, aristo=

ariftofratifch, ober bemofratifch ift. Das fittliche Reich der Frenheit und Gleich: beit verträgt fich mit jeder Regierungsform. Die einzige Bedingung, unter welcher Die Stdee diefes Reiches bes Rriedens und Segens realifirt werben fann, bestehet bas rin, daß fich jeder Menfch aufrichtig beftrebt, fich ju einem felbftftandigen Charatter im hochften Ginne bes Bortes gu' erheben, alles, was durch Erzichung und außere Ginffuffe in ihn gefommen ift, woo burch er gebildet worden ift, ber ftrengften Rritit ju unterwerfen, und nicht eber gu ruhen, als bis er absolute harmonie mit fich felbft ertampft, und fich felbft gu allem dem gemacht hat, mas er fenn foll. Sede paffive Bildung muß in Selbftbile dung übergehen, und diefe Selbftbil: bung muß gegen ben fontinuirlichen Uns drang der außeren Ginfluffe aller Urt beftansdig fortgefest werden, weil die Burde ber Bernunft in dem Momente verlohren ger het, ale man fich irgend einer Ginwirfung

von Außen, ohne fie mit bem innern Prin: cip des geistigen Lebens harmonisch zu mas den, und gur felbstbestimmenden Rraft ju erheben, hingiebt. Es barf fchlechthin Dichts, und wenn es auch noch fo heilig und ehrmurdig ju fenn fcheint, von biefer unbestechlichen Bernunftfritit, und von der Rothwendigkeit, durch den Beift jum-neuen Leben umgeschaffen zu werden, ausgenom= men fenn. Es darf von dem alten Gebaus de, ju beffen Befig wir gleichfam durde Bufall gefommen find, tein Stein auf dem andern bleiben; alles muß aufs neue burch unfern Beift aufgebauet werden, wenn wir nicht alle Augenblicke in Gefahr tommen wollen, daß uns das Gange über den Ropf jufammenfturgt. Wollten wir auch : bas Beringfte von diefem fremden Gebaus be ohne die strengste Untersuchung , und Auseinanderlegung der Theile fteben laffen, fo tonnte es leicht fenn, daß gerade daffelbe unhaltbar mare, und daher alles, mas da, rauf gebaut wurde, mantend machte, und den

ben Ginftury bes Bangen verurfachte. nicht auf eigne, burch Bernunft im ftreng: ften Ginne bemirtte Ueberzeugung gebaut ift, ift auf Sand gebaut. Daber fann nichts in uns von Dauer feyn, was man auf bloge Autoritat, fchreibe fie fich auch von dem berühmteften Manne, ja vorgeblicher Beife von der Gottheit felbft her, glaubt, bentt und erfdließet. Den traue baher feiner noch fo vortheilhaften Erziehung, teiner noch fo blendenden, von dem größten Beifte herkommenden Behauptung. woher weiß man benn, daß die genoffene Ers giehung durchaus guten Gaamen enthielt; baß ber vorgebliche große Beift in diefer ober jener Behauptung nicht geirrt habe, als dadurd, daß man beydes vor das Tribunal der Bernunft ziehet, und mit den Mustpruchen derfelben harmonifch findet? Berade in folden Gallen muß man am mißtrauifchften, und in der Prufung am ftrengften fenn, weil hier die Berblendung am leichteften Gingang findet. Und fey auch alles das an fich Bahrheit,

mas

was andere lehren oder gelehrt haben, fo tann es nur dann fur mich Bahrheit werden, wenn ich es durch Gelbftthatigteit ber Bernunft ju meinem Beifteseigenthum mache, die fremde Wahrheit ju der meinis gen erschaffe, und als mein Drodutt begreis fe. Der menschliche Beift tann nur bas begreifen, mas er felbst fur fich felbst producirt. Bas andere für fich producirt haben, ift nur far fie, nicht fur mich begreife lich. Soll es fur mich begreiflich werben, fo muß ich es gerade fo produciren, wie jene es producirt haben. Wer andere, in Denen fich die Bernunft ausgesprochen hat, verstehen will, muß fich vor allem felbit Rur wer fich felbft verftehet, verfteben. tann ficher fenn, baf er alle die auf bas volltommenfte verftehen werde, die fich felbft Huch hier ift abfolute Ginheit, versteben. die fich ihrem Befen nach beschauet und ertennet, absolute Allheit, und umgetehrt. Bie fannft bu in ben Geift jenes tiefen Forschers, ber fich in feinen Berten offenbaret.

baret, einbringen? Micht anbers, als bag! du diefen fremden Beift gu beinem eignen Beifte macheft. Der Geift verftehet nur! feine eignen Produtte. Wie fannft bu ben' Beift der Ratur außer dir gleichfam bannen, um ihn ju gwingen, bie verborgenen Schate ber möglichen Ertenntniffe, welche in dem Reiche ber Matur liegen, herauszus Du mußt durch eine Sdee, die burchaus nicht gegeben, fondern nur burch Die Produktivitat beines Geiftes geschaffen werden tann, ben Beift ber Ratur - ih: re abfolute Sandlungsweife, die fie in allen Spharen des Genns nur unter verschiede: nen Mobifitationen, welche lettere burch -Erperimente erforfdit werden tonnen, wies berholet - ju einem dir verwandten Beift machen, ihn fur dich felbft produciren, und in dich feibft hineinziehen. Du wirft nur infofern jeden Bint ber Matur verfteben. als du ihn gum Binte beines eignen Geis ftes gemacht haft. Bie fannft du miffen. daß diese oder jene vorgebliche Offenbarung wirk

wirflich gottlich ift, ober nicht? Du mußt bich ber Offenbarungen beiner eignen Ber nunft bemachtigen, die Gottheit in ihr und burch fie fprechen laffen - benn außer bem Gebiete ber Bernunft tann Die Gottheit nicht fprechen -; bann wird bir bas Gotts liche, das in allen möglichen Offenbarungen liegt, mitten aus der Dacht bes Aberglaubens hervorbrechend, entgegen ftrahlen, und du wirft mit untruglicher Gewißheit ertennen tonnen, in wiefern eine bestimm: te Lehre gottlich ift, oder nicht. nichts gottlich, als bas rein Bernunftige. Ber fich ber reinen Bernunfterkenntniß bemachtigt hat, verftehet bas Gottliche überall, wo es sich immer ausspricht. ber fann Offenbarungen verfteben, ber felbit Offenbarungen geben fann, in beffen Beis fte eine unerschöpfliche Quelle des Gottlis chen, bas er burch Bernunftanschauung von Angeficht ju Angeficht fennt, firomet.

Rein Buftand ift befeligenber, als bas Bewußtfenn, fich felbft durch die unbefieg. bare Rraft der Bernunft aus bem tiefften Abgrunde des Aberglaubens ju einer erbas benen Stuffe des Lichtreiches und der Beis ftesfrenheit emporgehoben, und fich gerade jum Gegentheile deffen, mas man bem Inbrange ber außeren Einfluffe jufolge batte werden muffen, wenn man nicht durch abfolute Rraft ihre Birtfamteit vernichtet hatte, gebildet ju haben. Es ift bas ein immermahrendes Beiftesfeft, bem gleich, bas die aus bem Chaos hervorgegangene Ratur durch einen ewigen Gabbath fepert. Die Sonne icheint über ihren Sieg, mos burch fie ben gegen fie antampfenden und fie verduntelnden Rebel ju Boden gefchlas gen bat, und nun'in ihrer ungehinderten Birtfamteit Freude und Leben ausstromen tann, felbft entzuckt ju fenn. Gie murbe es in ber That mit bem Sochgefühle ihrer Burde feyn, wenn fie von diefem Giege, wodurch die Ochmertraft vor ihr fliebend, D 2 bem - -

bem Mitternachtspunkte queilt, wiffen tonnte. Die Bernunft ift die Gelbftfonne des gangen Univerfums ; fie tann feinen Sieg erringen, ohne bavon ju miffen. Das Be= mußtfein, über bie gange Datur, über alles, was fie nicht felbft ift, gefiegt, und aus ber Schauernacht bes Jerthums fich jum ewigen, nicht mehr zu trübenden Mittage erhoben zu haben, ift ein Triumph, über ben es feinen giebt. Das ohnmachtige To: ben bes niedergefturgten, und daher ergrimmten Jrrthumes, - follte er auch die: gange Matur mit allen ihren fürchterlichen Rraften wider ben fregen, und das Feft feiner Gelbstbefregung in einer Region, wohin teine Maturtraft reicht, fepernden Beift auffodern - erhohet nur bas ents gudende Bewuftfeyn bes Eriumphes! Ein: folder Beift, ber über ben, wie es schien, unbeffegbaren Grrthum geffegt, und über ben niedergestürzten Thron' der fürchterliche ften Schauernacht fich felbft ein durchaus reines Lichtreich geschaffen bat, wird in bem Sod:

Sochgefühle diefes Sieges fich nicht auf ber andern Seite jur Stlaveren bes Lafters herabwurdigen. Mur fur abfolute Barmo: nie gestimmt, wird ihm ber Widerfpruch zwifden Wiffen und Sandeln unerträglich fenn. Ein bloß einfeitiger Gieg wird ihm die schändlichste Miederlage fenn. noch fo fleiner Berftoß wider die erkannte Pflicht, ja jedes Berfehen aus Ueberras fchung mird die gange Energie feines Beis ftes in Bewegung fegen, um alle Saiten beffelben wieder harmonisch zu ftimmen. Rur ber Dienfch, der in Ruckficht auf bas Biffen gegen alle Disharmonien bes Beie ftes gleichgultig ift, der fich von jedem Eindruck als Instrument behandeln, und bie Saiten feines Beiftes immer burch fremde Sande stimmen laft, wird auch in praftis fcher Rucksicht gegen jede Disharmonie ber handlungsweifen, indem er fich alle Momente anders ftimmen lagt, gleichgultig Dian fagt gewöhnlich von einem feyn. Menschen, der alle eigne Rraft des Gelbftbeftim:

bestimmens aufgebend, sich von jebem nach Belieben ftimmen laft, er fen ein guter Menfch. Bon einem folden Menfchen. ber alle Menschenwurde verläugnet, follte man vielmehr fagen, er fen ein gutes, brauchbares Thier. Denn er murbigt fich in der That felbst jum Thiere her: ab. Das ift gang ber Charafter, ben bas Monchsthum feinen Zöglingen anzubilben ftrebt. Ber fich in diefe Form des unbedingten Bestimmtwerdens gießen lagt, ber heißt ein guter Religios, ber wird gu allen Berrlichkeiten des Monchshimmels bestimmt. Aber es ift offenbar, daß man in demfelben Berhaltniß ein fchlechte: ver Menfch wird, als man ein voll: tommnerer Monch wird. Gerade ber volltommenfte Mond wird unter ber Sand eines Obern, ber feine Absichten liftig ju verfteden weiß, fich jur Musfuh: rung aller Bubenftude, und Satansftrei: de willig und blind migbrauchen laffen. Denn es ift allgemein fanktionirter Grund:

fas bes Monchthums, ben man fogar gur geoffenbarten Wahrheit fteigerte, daß blinber Gehorfam die bochfte Pflicht el. nes Monche fen; bag unbedingt und ohne alle Prufung den Monchebern gehorchen eben fo viel fen, als Gott felbft gehorchen; daß folglich der Monch, infofern er blind gehorchet, nie fundigen tonne, auch bann nicht, wenn burch den Gehorfam ber abs fdeulichfte Satansplan des Obern, realis firt wird. Denn in biefem Ralle habe bloß der Obere die Grauelthat vor Gott ju verantworten. Der gemeine Dond habe nicht bloß tein Recht, Die Absichten bes Obern ben einem auffallenden und bedentli= den Befehl ju untersuchen, fondern es fen vielmehr jede Prufung, jeder Zweifel an ber Gute des erhaltenen Befehles ein Berbrechen mider bas Gelubd des Gehorfams. Bemobnlich werben die ausgemachteften Beuchler ju Obern gewählt, weil fie ihre Mitbruder unter der Maste der Beiligkeit am gefchicfteften an taufchen miffen. beden:

bebente, mas ein Beer von Monden, die fich von ihren Obern wie jahmes Bieh leiten und bestimmen laffen, für Unheil in einem Lande ftiften tonnen, wo die Dacht Der Mondsobern von ber Regierung nicht moglichft befchrantt, fondern vielmehr begunftigt wird. 2luch die machfamfte Regies rung wird burch alle möglichen Reffeln, Die fie folden gemeinschadlichen Sinftituten ans legen mag, es nicht verhindern tonnen, daß im Beheim durch diefelben unaussprechlich wiel Unbeil-gestiftet wird. Wer fann den Month 1. B. im Beichtstuhle, und in ans bern Schlupfwinteln, wo er feine Deftmaaven austramt, und geltend ju machen weiß, belauern und beschränken?

Der Zeitpunkt ist da, wo man das Versberbliche dieses Standes immer heller und allgemeiner einsieht. Bielleicht trägt die Seschichte meines Klosterlebens vieles zur größeren Verbreitung und höhreren Evidenz dieser Einsicht ben, welches ich, um ber gusten

ten Sache ber Menfchheit willen, von gan: gem Bergen muniche. Das Publitum wird hier Donde ihre Satanerollen fvielen feben, die man bennahe allgemein, felbft unter ben Protestanten, als Engel des Lichts verehrt, und die fich felbft Mufflarer bes tatholischen Deutschlandes nennen. Benn nun felbft Donde von diefem Ochla: ge, ober die wenigstens fich den Rubm einer aufgetlarten Dentart ju erschleichen muß: ten, einer Bandlungsweife fabig find, bie jeden Eblen emporen muß, mas wird erft von Monchen ber noch roberen Art ju erwarten fenn? Das einzige Berbrechen, weswegen ich feit 15 Jahren bas Biel ihrer niedertrachtigften Rante : und Berfolgungs: fucht murde, mar, daß, nachdem ich die erften fieben Sahre meines Rlofterlebens mit Enthusiasmus der Mondhsheiligfeit nach: jagte, und mid wie jahmes Bieh von ihnen leiten ließ, ich endlich die Beiligfeit ihrer auf Bertilgung aller Menfchenmurbe abzielenden Grundfage ju bezweifeln anfing und

und endlich nach ber gewiffenhafteften, mehrere Jahre lang fortgefesten Prufung Dies felben im Bergen vollkommen aufgab, ob ich mich gleich außerlich nach ber eingeführten Monchsordnung betrug, um Diemanben Mergerniß zu geben; ja fogar entschloffen war, mich aus Patriotismus fur bas Rlofter, in das mich jugendliche, von Dons chen erzeugte Ochwarmeren getrieben hatte. aufzuopfern, und nun die Feffeln, die ich mit Recht und mit voller Gemiffensberuhigung hatte abwerfen konnen, mit voller Ginficht und Frenheit mein Leben lange fortzutragen. 3ch hatte baben feine andere Absicht, als andern, nicht mir, ju nugen. Satte bie ergrimmte Rachfucht bes Monchsgeistes, ber an mir ein auserlefenes Ruftzeug zu erhals ten gehofft hatte, und fich endlich in diefer Erwartung getäuscht fab, nicht auch diefe Absicht, mich felbst in den Rlofterfesseln, die ich freywillig trug, gemeinnühig gu maden - bas Einzige, was mich noch im Rlofter festhalten tonnte - ju vereiteln ges wußt;

wußt: fo murbe es mir nie eingefallen fenn, mich in Frenheit ju feben, und mir bie Bortheile ju verschaffen, die ein freger Menfch genießet. 3ch weiß aus Erfahrung wie viel Gelbitverläugnung baju gehört, bloß um des Besten anderer willen fehr druckende Reffeln ju tragen, bie man außer biefer Ruckficht mit vollem Benfalle bes Gewiffens abwerfon tonnte; und wie noch weit schwerer die Entschließung ift, diefe Stlas veren frenwillig lebenslange fich gefallen in laffen, bloß um andern ja dienen. Diefen Zweck ju erreichen, machte ich als Schriftsteller, als Prediger, als Professor der Philosophie von den Grundsägen, Des ren ich mich durch eine vieljahrige Rritit meiner felbit bemachtigt batte, und benen ich meine wieder erlangte Beiftesruhe verbankte, nie einen Gebrauch, wodurch meine Glaubensgenoffen, oder Ordensbruder hat: ten geargert werden tonnen. Mit mahrer Spurhundenafe schlich der beleidigte Donche. geift allen meinen , noch so geheimen, Odrit:

Schritten nach, um mich wenigstens Reberen verdachtig ju machen, ober burch einen wirklichen Berkegerungsprocef mich außer aller Aftivitat ju verfegen. es gelang ihm biefe Absicht auf teine Art. 3ch war fogar, ungeachtet ber Freiheit meiner Grundfage, bis ju der Stunde, ba ich Bang verließ, der beliebtefte Bolkspredis ger und Beichtvater. Das ift gewiß ein rebender Beweis eines befcheidenen Betragens. 3ch befolgte immer auf bas gewiffens hafteste die Maxime, daß ber philosophische Boltslehrer fich ber Faffungsfraft und bem Grade ber Rultur bes Boltes, für bas er lehrt, anpaffen muffe. Ja ich hielt es fogar fur gewissenlos, die philofophischen Unfichten der Religion und Do: ral bem Bolfe, bas berfelben gang unem: pfänglich ift, und nothwendig geargert wird, indem es aus Migverstand Religion und Moralitat überhaupt, als laftige Burben, von sich zu werfen, leicht verleitet werden fann, oder, in Beziehung auf das andere Er:

Ertrem, bem verderblichsten Aberglauben um fo fester anhangt — vorzutragen. Und ich bin noch immer diefer festen lieberszeugung.

Aber diefes befcheibene Betragen balf mir nichts gegen die Monchsmuth. war einmal im Berdacht, daß ich im Bergen das Joch des blinden Glaubens und Gehors fams abgeworfen, und mich eines in ben Mugen des Mondsthums unverzeihlichen Berbrechens fculdig gemacht habe, des Berbrechens namlich, in allem, was meine hochfte Bestimmung betraf - felbft gu fes ben. Ich will nun dem Publifum diefes Berbrechen beichten, und zwar, ben welchet Belegenheit ich mich entschloß, baffelbe gu begehen, wie ich mit der Bollgiehung den Unfang machte, und wie ich es endlich viele Sahre lang fortfette und vollendete. aber mit diefem Berbrechen nicht nur meine gange Kloftergefdichte, fonbern auch bie Bes fchichte meiner Jugend verwickelt ift, fo will id

ich auch von ber letteren fo viel hier aufnehmen, als es nothig ift, die gange Große jenes Berbrechens, und gwar nach allen feis nen aggravirenden Momenten einzufeben. Die gange Schrift wird baber in folgende brey Sauptabichnitte gerfallen. Der erfte foll gang fury meine Jugendgeschichte, amente die Geschichte meines Rlofterlebens, und ber britte die Geschichte meines jebigen, Des Genuffes der felbfterrungenen Rrenheit fich erfreuenden, Lebens enthalten. In je= ber diefer Perioden meines Lebens fvielen die aufgetlarten Monde ju Bang eine Rolle, Die verworfenfte Dondisgeift beflatichen Das unparthepifche Dublifum mag muß. bann, wenn es diefe Schrift gelefen hat, amifchen mir, und jenen Lichtfinsterlingen entscheiben.

## Erfter Sauptabschnitt. Meine Jugendgeschichte.

Erftes Sauptftud.

Erfte Bildung von Seiten meis ner Eltern.

## §. I.

Charafter meiner Eltern.

Ich ward im Sahre 1758 ju Mursbach im Ingrunde, einer fehr fruchtbaren und romantischen Gegend zwischen Bamberg und Coburg gebohren, und erhielt den Namen

Johannes in der Taufe. Meine Eltern trieben Ackerbau, Backeren und Schenk-wirthschaft. Beyde waren von einem äußerst streng moralischen Charakter, den einzigen Punkt der religiösen Toleranz ausgenommen. Beyde waren in diesem Punkte durch Monchsaberglauben verführt, dem heftigsten Keherhaß ergeben, und suchten auch diesen ihren Kindern gleichsam mit der Muttermilch einzusiößen.

Den einzigen Punkt der Intoleranz, und mancher anderer Zweige des religidssen Aberglaubens, wozu mein Bater von Monchen und Pfassen gebildet worden war, ausgenommen, hatte derselbe einen vortresselichen Charakter. Ganz wider sein Berschulsben durch eine große Schuldenlast niederges drückt, arbeitete er ben einerziemlich schwächslichen Gesundheit, rastlos, und genoß kaum eine dürftige Nachtruhe, bloß in der Abssicht, damit keiner seiner Gläubiger den gezringsten Schaden leiden, und er für seine zahls

jahlreichen Rinder (es waren beren II, wovon noch to am Leben find) nicht nur auf rechtlichen Wegen Dahrung herbeufchafs fen, fondern ihnen auch eine Erziehung ges, ben mochte, wodurch fie einst nubliche Staatsburger, und murbige Dienichen werben tonnten. Mein Bater hatte eben fo viel Schulden, als haus und hof nach bem damaligen Preife der Giter werth was; ren. Und bennoch folug er fich, felbst in. ben Jahren ber großen Theuerung 1771, und 1772, mit feiner gablreichen Familie fehr ehrenvoll durch. Er wurde fich um der gangen Welt willen teinen noch fo ges. ringen, und geheimen Betrug erlaubt has, ben. Er ermahnte feine Rinder ben jeder fcidlichen Belegenheit recht herzlich, feinem Menfchen Unrecht ju thun, feinen im Sandel und Wandel ju betrugen, oder aufirgend eine Art außer jenem Berhaltniffe. der gefellschaftlichen Thatigkeit Jemanden etwas zu rauben. Die geringften Fehltritte Diefer Urt murben fo ftrenge, eremplarifch,

und flug beftrafet, baß bem Thater wohl auf immer die Luft vergieng, fo etwas gu wagen 3ch werde tiefer unter ein Benfpiel Diefer Strenge, bas an mir felbft fatuirt wurde, anführen. Much ben der Bedienung der Erintgafte murde fehr ftreng barauf gefes hen, baf jeder fein volles Daaf befam. Ben ber Beckeren gab er bemjenigen unter feinen Rindern , bem bas Abwagen bes Teis ges aufgetragen mar, ben Befehl, lieber: mit ber Baage etwas jugugeben, als gui fara ju magen. Er mußte manchmali an gewiffen Sefttagen, befonders an ben fogenannten Ablaftagen, wo ein fehr gablreicher Bufpruch in unfer Saus tam; pon anbern Leuten Rruge borgen, weil fein Borrath nicht reichte. Aber er fchickte fie ungebraucht wieder gurud, wenn fie auch nur ein wenig ju flein waren, um bas gehbei rige Daaß zu faffen. Ungeachtet feiner Urs muth und brudenden Schulbenlaft mar er au-Berft jum Bohlthun geneigt, und befriedigte Diefe eble Deigung auf eine febr vernunf:

tige Urt. Gegen Steigbettler, Die arbei: ben tonnten; and bie Bettelen handwerts: maffig trieben, war er hart, und beys nahe unerbittlich. Aber befto lieber, und reichlicher offnete fich fein wohlthatiges Berg geden Bausarme, und mahrhaft bedurftige Menfchen, die fich nicht felbst helfen tonns In ben Sahren ber Theurung that er mohl teine Bade Brobes, ohne einige Brode für bestimmte Sausarme mitjubacten, Die er ihnen bann gang heimlich gab, um fie nicht zu beschämen. Wenn ihm hier und ba meine Mutter in biefer Rudficht Gegens porffellungen machte, und ihm feine vielen Rinder gu Gemuthe führte, fo fagte: et: biefe Menfchen, denen ich Gutes thue, find in der außerften Moth. Bir find für jest noch nicht in Diefem Falle, und baber verpflichtet, ihnen beiguftes ben. Rommen wir in diefe Doth, fo wird bie Borfebung durch gute Denichen auch für une forgen."

21.1681 her 1.

€ 2 . Sein

Dein Bertrauen auf Die Bege ber Bor: febung, wodurch febr oft bas, was für uns bas größte Unglud ju fenn fcheint, auf eine hochft unerwartete und überrafchende Art bie Quelle unferes Gluckes wird, war unber grangt. In der festen, unerschütterlichen Ueberzeugung, daß in Absicht auf Diejenis gen, die bas Gute aufrichtig lieben, und Recht thun, alles jum Beften ausschlagen muffe; tonnte fein Ungluck; teine Berantaffung jum Berdruß und Meger, teine Laft, Die er ju tragen hatte, feine Beforgniß, feine Bemutheruhe erschuttern. 3ch habe unter gemeinen Leuten noch nie einen folden feften Duth, verbunden mit dem gartlichften Bergen, angetroffen. Geine Belaffenheit und Bemutheruhe, Die er in allen Borfallen behauptete, war feinesweges die Folge etnes leichtsinnigen und gefühllofen Charat: ters. Er fah fehr Scharffinnig bie Folgen gewiffer Begebenheiten, Die in feinem Bire tungstreife vorfielen, ein; und tonnte febr leicht felbst burch ben Unblick bes fremden 1 1 9 Elene

Elendes bie ju Thrange gerahrt werden. Aber feine Thranen floffen ben eignem und und fremden Elende, wie ein fanfter, wohle thatiger Regen bes Frahlings ohne Sturm und Schauer, moburch bloß Freude, Leben und Segen über die Erde verbreitet wird. Das Bewußtfeyn einer burchgangigen guten Gefinnung, verbunden mit dem Bertrauen on bie Borfebung mar bie Sonne, Die mits ten aus ber Schauernacht, bes Unglucks bervorbrechend, ihm feets entgegenftrahlte, und die belebende Soffnung einer beffern Butunft, und Troft und Muth in fein Berg gof. Bie in fich felbft gewurzelt wantte er nie, wenn auch alles um ihn ber frurme te, und ben Ginftury brobete.

Er hatte ein Erbauungs und Gebetha buch, das vorzuglich dem Vertrauen und Glauben an die Vorfehung geweiht war. In diesem Buche war zwar ein großer Vorzuath des religiösen Aberglaubens. Es enthielt z. B. Gebethe, wodurch man sich vor

12 . . . T T SA Red to the tarm red tore a

gewiffen Ungludefallen juverläffig bewahren tonne. Aber miffen unter biefem Unfrant war auch guter Gaame, beffen Fruchte vorjuglich einen fehr wohlthatigen Einfluß auf bas Berg meines Baters außerten. In bies fem Buche bethete er taglich mit größtet Innigfeit, fo baf ihm gewöhnlich fanfte Theanen, Die Frucht ber Rubrung, im Mus ge glangten. Er mußte bie Begebenheiten, Die in der Rabe vorfielen, und die Thaten ber Menfchen, gute und bofe, fehr gut jum Unterrichte feiner Rinder ju benuben. Et war fehr aufmertfam auf die guten Band: lungen feiner Detburger, und fellte fie im Rreife feiner Rinder jum Mufter vor. Rue wenn bofe Sandlungen allgemein ruchbat geworben waren, wurden fie von ihm gu einer fehr fehrreichen Darffellung benütt. Doch maßte er fich baben nie ein Urtheil über ben innern Charatter ber Denfchen an, und marnte auch feine Rinder fehr nachbrucks. lich por aller Berdammungsfucht. " Rur machte er in Ruckficht auf Die fogenannten Re:

Reber eine Ausnahme. Daß biefe ihre gotflofen Grethumer einfehen tonnten, wenn fie nur wollten; baß fie alfo bloß wegen ih res freywillig verftocten Sinnes ewig von Gott verworfen und verbammt maren, batait burfte nicht im geringften gezweifelt werben. Er glaubte vielmehr feft, daß jeder Zweis fel in diefem Duntte felbft fcon Regeren und Gottlosiafeit mare. Doch behauptete er, daß man ben Regern, wie allen übrigen Menfchen alles mogliche Gutes erweisen muffe: Dagu hielt er nicht nur feine Rinder ftreng an, fo daß die geringfte thatige Heußerung der Feindfeligfeit ober Unart auch nur ges gen ein Rind, das einem Lutheraner juges horte (in Mursbad) find namlich viele Ginwohner lutherifch) nachbrudlich bestraft wurde; - fondern er ging hierin auch mit bem fconften Benfpiele vor. Er fchlug feis nen Lutherifden Ditburgern nicht nur teis nen Dienft, um den fie ihn baten, und ben er leiften tonnte, ab, fondern tam fo: gar ihren Bitten juvor. Dan muß, fagte er.

er, biefen verfahrten Denichen nach mehr Butes thun, als ben Glaubenegenoffen, weil fie ewig verdammt werden, Die Ratholiten aber felig, merden tonnen. Dan muß jenen Unglucklichen alfo wenigftens, Diefes Leben , als ihren einzigen Simmel, fo angenehm zu machen suchen, als es möglich ift. Er fagte diefes oftere mit einem fo gerührten Bergen, baß er fich ber Thranen nicht enthalten fonnte. Denn er liebte die Menfchen recht innig, und man, fah ihm ben Rampf feines guten Bergens mit biefer traurigen Borftellung, bie er, verführt durch Monche und Pfaffen, für fclechthin nothwendig hielt, wenn man den wahren Glauben nicht verläugnen wolle recht mertlich an. Bie bereitwillig, wie freudig wurde er eine Belehrung, Die feinem, guten Bergen entsprochen batte, angenom= men haben! Er betheuerte recht oft, daß er von Bergen muniche, diefe Lehre mochte falsch seyn. Aber sie tonne durchaus nicht falfd feyn, weil fie von Bott geoffens ba:

baret und von ber unfehibaren Rirde. unter Dem Berluft ber amigen Geligfeit ju glauben geboten ware. Es fen bas her Schlechthin Pflicht, Diefelbe ju glauben, fo hart es auch unferm Bergen und Berfande antomme. Gott, der nicht unges recht feun tonne, miffe es am besten mife fen, wie es mit ben Rebern ftehe. Er für. fich fen überzengt , Gott habe bloß aus der Abficht diefe fchredliche Lehre geoffenbart, um uns, gle guter Bater por jedem Une scheine ber Regeren, ale der Urfache ber ewigen Berbaminniß, ju marnen. Berade aus dem Grunde, weil Gott fo nachbrude lich die Menfchen vor aller Rebercy geware net, und ihnen befohlen habe, der unfehle baren, allein feligmachenden Rirche unbebingt ju glauben, fepen Die Reger ohne alle. Entschuldigung. Gott habe feine Offenbarung gang gewiß nicht que ber Abficht gegeben, bloß um über die Menschen eine milb. führliche Berrichaft zu behaupten, und fie, Die er felbft für feine geliebten Rinder crtiare,

fflavifd ju behandeln, fondern nur fie uber Die fchlechthin nothwendigen Mittel gur Ges ligfeit, die in bet Beiligfeit und Berechtige teit Gottes unveranberlich gegrundet maren, und die eben fo absoluten Urfachen der ewis gen Berdaminnif gu belehren. Die Bohle that ber Offenbarung fen baher gewiß ber groffte Beweis der Baterliebe Gottes gegen Die Menfchen. Benn nun jene Mittel gur Seligfeit und Urfachen ber Berdammnif felbft burch Gott nicht verandert werden fonnten (int fofern fie im Befen Gottes ih: ren Grund hatten), fo mußten fie auch von ben Menfchen, wenn die Offenbarung ih: ren 3weck erreichen follte, gerabe fo verftans ben werden, als fie Gott verstanden wiffen wollte, und wie fie un fich waren. Da fie aber alle menfchliche Bernunft weit überfties gen, fo fonnte ber mabre Ginn berfelben burch die bloß auf bas Sinnliche befchrantte Bernunft auf feine Art erreicht werden. Der Privatgeift fen baber nothwendig in Abficht auf Diefelben ben gefährlichften Diffs 0121 per:

verständniffen ausgefest. Das einzig mogliche Mittel alfo, den mahren Sinn ber geoffenbarten Beilswahrheiten den Denfchen bengubringen z und unter ihnen ju erhalten fen, felbst in ben Mugen der Bernunft, gen rabe basjenige, beffen fich Gottt bebient habe - die Rirche, in fofern man darune ter ben romifchen Papft in Bereinigung mit ben Bifchofen verftebe, bie Bott in Unfes hung jener Bahrheiten mit der Gabe der Unfehlbarteit ausgeruftet habe, fobald fie einmathig irgend eine geoffenbarte Lehre erflarten , und ben Sinn bestimmten. 2(no bers :tonne :: es fchlechterbings inicht : feun. wenn fich einmal Bott geoffenbart habe, und ber Sinn ber burch teine Bernunft ers reichbaren Offenbarung nicht verlohren ges ben folle. Mun fen es aber außer allem Zweifel, daß fich Gott wirklich geoffenbaret habe; alfo fen es auch gewiß, daß Gott bas einzige mögliche Mittel, ben Zweck ber Offenbarung unter ben Denfchen gu erreis den, wirtlich ergriffen und festgefest habe, meil

weil fich Gott nicht wiberfprechen tonne, welches offenbar ber Rall fen ; wenn man! einen Zweck ohne bas einzige mögliche, bema fetben entsviechende, Mittel realisiren wollte Daß eine unfehlbare Rirche bas einzig model liche Mittel gur Erreichung jenes Zwedes fen, fen fdon burd, bie Bernunft gewiß gi aber Gott habe felbft biefe Bahrheit geofet fenbart fie fen mit ben bentlichften Bors ten in bem neuen Teftamente ausgefprochen. Die Reger fenen baffer boppelt ftrafbar; erftend weil fle ber Bernunfe; und baun imentene) weil fie Gott in feinen Offenbal rungen; auf die fie fich boch immer beriefen, und fich einzig ju ftugen vorgaben inicher alaubten. Abre Cunve femiatfo wahrhaft. eine Gunbe wider ben theiligent Beift ; der: fich in ber Bernunft und in ber heiligen Schrift offenbarte, und eben baher vor Gott folechthin unvergeblich, wenn fle nicht: jum Mutterfchoofe der unfehlbaren, allein feligmachenben; romifch tatholifchen und apos Colifden Rirche jurudtehrten. Dan tonne durch:

burchaus Gott nicht jum Vater haben, wenn man diese Rirche nicht jur Mutter hatte.

Auf biefe Art rafonnirte mein Bater, und ich febe nicht ein, was ein orthodorer Protestant dagegen mit Grund einwenden tonne. Der Protestantismus ift in ber Chat aus Intonfequent bes rafonnirenden Berftandes entftanden, und fann fich nur durch diefelbe Intonfequeng erhalten. Man nimmt Dramiffen an, die mit dem Ratho. licismus, beffen Sundamentallehre Uns fehlbarteit ber Rirde ift, ungers trennlich berbunden find. Die Bernunft wirfte bey der Entftehung und Fortdaner des Protestantismus bloß als Inftinft, und feinesweges mit vollfommener, Selbfte fenntniß. Der Protestantismus hat an fich Recht, daß en die Feffeln der hierare die verwirft; aber er hat nicht Recht in Beziehung auf bie Pramiffen, Die er mit bem Ratholicismus in Rudficht auf Offens ba:

barung überhaupt gemeinschaftlich aufftelle. Rach jenen Pramiffen, Die blog ein Pro: buft bes rafonnirenden und erflettirenben Berftandes find, muß man fclechthin Ratho. lif fenn ; um fich nicht felbst ju widerfprechen. Giebt man aber bem Bernunftins ffintt Behor, fo muß man Protestant fenn, und tann burchaus die Feffeln der Sterare die nicht ertragen. Die Bernunft ift an . fich frey, und ftrebt nothwendig auch in der Erscheinung nach Frenheit. Gie muß daher, fobald fie einen gemiffen Grad ber Rultur erreicht, die Feffeln gerreißen, womit fie menfchliche Autoritat in allem, was fie glauben und thun foll, festhalten will. Sepen biefe Bande auch durch eine fcheinbare Allmacht geschmiedet; fie werben gang gewiß fruhe ober fpat burch bie über alles, mas fie nicht felbst ift, erhabene Rraft ber Bernunft gerriffen. Die Bernunft tann nur fich felbft glauben, und barnach thun. Sat fich aber die Bernunft von ben Reffeln bes blinden Glaubens an tfechliche Autorie

tat losgeriffen, fo fommt eben fo nothiven-Dia ein Zeitpunft, wo fie aber bie Princis pien des Berftandes, die fie auf das Gebiet Des herrichenben Bernunftinftinfte mit bin aber trug, und über die Refultate des Bernunftinftinttes reffettirt. Gie finbet fich ben diefer Refferion in einen, nach biet fer Unficht, unauflöslichen Biberfpruch verwidelt. Rach den Principien bes Berffans bes follte ber Ptoteftant wieber jur Bierardie guruckfehren, und fich fremvillig in ihre Reffeln werfen. ! Dach dem Bernunftinftintt, ber auf einer gewiffen Stuffe ber mabren Bernunftbammerung machtiger ift! als alle Ronfequeng bes Berftandes, wird er auf dem errungenen Bebiete ber Glaubensa und Gewiffensfreiheit unwiderftehlich feffges halten: Das Berg, burch Bernunftinftinft geleitet, emport fich auf bas lebhaftefte mis der die Beiftesfffaveren, welche der Berfand in feiner gangen Konfequeng abfolut fobert. Dasn Berg fiegt nothwendig über ben Berffand burch bie geheime Rraft ber Bere

Bernunft , wodurch baffelbe Befeelt ift. Diefer Buftaudides mit Evibeng eingefebenen Biberfpruche ift bem Menfchen ichlechthin unerträglich. Er muß, burchifeine Matue Bestimmt, tofte es aud, was es wolle, mit fich felbst in abfolute harmonie zu tommen ftreben. Diefes Streben wird immer lebens biger ... in eben dem Werhaltniffe, ale bie Einficht jenes Biberfpruches beutlicher, und burdifineibender wird. ... Unablaflich ftres bend nach abfoluter Ginheit gelingt es ends lich bem Menschen, fich ber wahren Unficht ber Bernunft ju bemachtigen; fierfelbft ih: rem Befen nad tennen gu ternen und fich daber durch diefelbe, nichte mehraal & blos Ben Infrintt, ber als folder immen blind wirft, leiten ju laffen, mfondern fich, in fofern er bemfelben gleichfam Mus gen einfett; und ihn gur fich fetbit febenben Bernunft erhebt, durchaus felbib gu leitens Rur auf diefem Standpuntte findet det Menfc abfolute Samonie, und Ruhe mit fich felbft; hier ift er über alle Streitigteis

ten bes Ratholicismus, und Protestantismus, Die, feber auf feinem Standpuntte, nothwendig ewig mit einander in Saaren lies gen, erhaben; hier verfolgt er nicht mehr, mit bem Ratholiten die Reger, und protes, ftirt nicht mehr mit bem Protestanten wie ber ben Glauben und die Bandlungsweise des erfferen. Sier verlaugnet er weder die Wernunft, um ben Werftand geltend ju mas den, wie der Ratholit, noch den Berftand, um den Bernunftinftintt ju befriedigen, wie ber Protestant. Sier gehet ihm eine gang neue Belt mit einer durchaus harmonischen Religionsansicht auf. Unbeweglich befestigt auf dem Indifferengpuntt der fich felbft ers tennenden Bernunft, ift ihm Religion bas Beiligfte, aber nicht gerade bie Beftime mung der Religion, die im Ratholicismus und Protestantismus herrichend ift. Aber wohle wiffend, daß unter gewiffen Umfranden alle Menfchen fich nicht ju bem hochften Stands puntte der Bernunft erheben tonnen, ehret erisowohl den Ratholicismus, als Protes ftan=

fantismus als nothwendige Bolts religionen, wodurch die Unfpruche bet Bernunft fo lange auf eine finnliche 20rt pertreten werben, als ber Menfch teiner hoheren Unficht fahig ift. Der Protestans tiomus ift bey einer gewiffen boberen Stuffe Der Rultur, Die eine Ration erftiegen bat, unvermeiblich: fo wie ber Ratholicismus auf einer tieferen Ctuffe ebenfalls fchlechts bin nothwendig ift. Der Protestantismus herricht unbesiegbar über ben Ratholicismus, fo wie bie Lichtfraft über Die Schwerfraft herricht. Es ift allgemeines Befeg bes gans gen Universums, bag die hoher ftehende Rraft über die tiefere bie Dberhand behaups te. Ratholicismus und Protestantismus find angufeben, wie Materie und Beift. Beit gefehlt alfo, bag ber Protestantismus fe jur Mutterfirche jurudfehren wird, wird pielmehr ber Ratholicismus fruh ober fpat ben falto mortale über ben ungeheuern Braben, der swiften bem rafonnirenden Berftand, und bem Bernunftinftinet liegt, unb

und ber bem ebelften aller Ragehalfe -Luthern - fo meifterhaft gelungen ift, wagen. Aber das ift nicht das absolute Biel der Menfcheit. Der Bernunfeinftintt muß nicht bloß febend werben, fondern fich in die volltommenfte Bernunfterkenntnif, Die ihr Geben felbft fieht, und badurch fich mit abfoluter Frenheit und Sicherheit felbft bestimmt, verwandeln. Mur hier wird ber Berftand mit der Bernunft abfolut Eins. Dur hier tritt bie Beiffagung Jefu ein, nach welcher einft nur Gine Beerde, und Ein Birt fenn foll. Dur hier ift jedes Andividuum die allgemeine Rirche ber Bernunftwelt , und umgetehrt. Mur hier berricht ein abfoluter Friede mit fich felbft, und mit andern, den tein Gettengeift ges mahren fann.

Diesen beseligenden Zustand gewährt die Philosophie im eigentlichsten Sinne, namlich die vollkommene Vernunfterkennts niß, die von der blogen Analytik des rasons nirenden Berftandes himmehvett verfchieben ift. Der Protestantismus ftrebt jundchit nach biefem Buftande; ift aber, in fofern et noch Protestantismus ift, noch nicht im Bes fige beffelben. Das Princip des Protes fantismus, bag in allem; was die De ftimmung bes Menschen bettifft, menichliche Mutoritat, fonbern bloß eis nes jeden gewiffenhafte Drufung und Hebetzeugung entscheiben foll, ift rein vernunftig. Aber bie Bernunft hat fich burch biefes Pringip noch nicht volle fandig ausgesprochen. Die Bernunft . tann fich nur auf abfolutes Biffen, das fie fich durch unmittelbare Gelbftan fcauung felbft verschaffet, ftugen, und fich baburch volltommen beruhigen. "Dit einem abfoluten Gelbftwiffen fann feine Urt von Autoritat bestehen. Man glaubt hier nicht, weil es Gott ober die Menschen gefagt haben, ohne felbft einzusehen, wie bas auf gottliche ober menschliche Autoritat Bestütte an fich mahr fen; fondern man ist

ift ber Bahrheit auf eine untrugliche Art gewiß, weil man es aus ber Bernunfter. tenntniß felbst weiß, daß sie Wahrheit ift. Das Glauben überhaupt gehet hier in ein abfolutes Biffen, die auf Mus toritat geftubte Bahrheit in unmittelbare Unschauung über. 3ft bas, mas man vorber auf bloße Autoritat geglaubt bat, an fich mahr, fo hort es fo wenig auf, burch die volltommene Bernunftertenntniß mahr ju fenn, bag es vielmehr badurch unerfchutterlich feft begrundet wird. Ber auf irgend eine Autoritat glaubt, fieht immer nur vermittelft eines fremden Muges, und tann nie wiffen, ob er nicht durch einen Schein getäuscht werde, ober ob er bas Durch Mutoritat Borgelegte und Bezeugte recht perfiche; wer fich jum abfoluten Wiffen erhebt, fieht durch das eigne Muge der Bernunft, das, in fofern es fich felbft und alles in fich felbft fieht, fchlechhin untruglich ift. Dasift ber abfolute Charafter ber unmittelbaren Selbstanschauung der Bernunft. Religion, Mora:

Moralitat, und alles, woran bie Burbe und Beruhigung ber Menfchen hangt, ift in ben Mugen bes Philosophen unerfchuts terlich feft begrundet & benn er ertennt bas Befen bavon burch unmittelbare Bernunft. anschauung. Go gewiß ihm bie Bernunft ift, fo gewiß haben vor ihm jene ehre würdigen Gegenftande bes Glaubens für ben gemeinen Menfchenfinn auf ber Ctuffe bes Ratholicismus und Protestans tiemus an fich abfolute Realitat, obgleich nicht gerade bie Realitat, bie in bem blos Ben Glauben erfcheint. Basber gemeine Menfchenfinn bloß glaubt, weiß ber Philosoph. Bas jener unter einem vers tehrten Schattenriffe, ber auf dem Res flerionspuntte in Rucfficht auf alle möglichen Gegenftanbe ftatt bat, erblidt, ertennt Diefer feinem abfoluten Befen, und urfprungs lichen Charafter nach, folglich burchaus uns verfälscht durch bie optische Tauschung ber Refferion. Der Phitosoph ertennt mit hochster Evidenz alle die nothwendigen Taus fduns

foungen bes rafonnirenben, unb auf bie Ericheinungen ber Reflexion fich ftabenben Berftandes; und ba er jugleich weiß, baß tein Menich fich zur abfoluten Bernunftans Schauung, unvermischt von ben Berunftaltungen bes Refferionsvermogens, erheben tann, phne vorher bie Stuffen ber tieferen Ertennts nifarten, die eigentlich immer nur Glauben an irgent eine Mutoritat befteben, burdmanbert ju haben, fo tann er gegen bie unvolltommenere Unficht folder Denfchen, bie tiefer fteben, als er, unmöglich intoles rant fenn. Er wird vielmehr jene Unficht ehren, und burchaus unangetaftet laffen, fobald und fo oft er es mit Menfchen ju thun bat, von benen er weiß, bag fie nach bem Grade der Rultur, ber ihnen eigen ift, für jest durchaus unfahig find, fich gur boditen Bernunftanficht ju erheben. weber ber Ratholicismus, noch ber Protes fantismus - zwen Unfichten, Die noch auf bem Reflexionspuntte haften - wird fo toderant gegen ben Philosophen feyn. Benbe mer=

werben nach ihrer Unficht glauben, baf ber Dhilosoph darauf ausgehe, alles ju verniche ten, was dem Menfchen ehrmurbig ift. Sie werden daher nothwendig intolerant feyn. Der achte Ratholit ift feiner Matur nach im hochften Grade intolerant, ber Proteftant, ba er fich ber Bernunftanficht mehr nahert, ift in eben bem Berhaltniß minder intolerant, als er fich über den Ratholifen erhebt, und bem Bernunftreiche naber fommt. Der Protestant wird ben Ratho: liten nicht verfolgen, fondern bemitleiden; aber er wird nothwendig feinen Glaubens genoffen, der hoher ftehet, als er, und noch mehr ben Philosophen verfolgen. Die Intolerang gehet nie auf die tieferen Stuffen guruck, fondern gielt nur auf die boheren. Da nun ber Ratholit tiefer frehet, ale der Protestant, fowird er nothwendig feine Berfolgungefucht gegen ben Protestanten kehren. Je orthodorer der Ratholit ift, des fto verfolgungsfüchtiger wird er fenn. Borguglich aber wird die Berfolgungsfucht ben hodi=

bochften Grab erreichen, wenn ein Katholik der allein feligmachenden Rirche Abschied giebt, weil man vorausfest, bag bier laus ter Bosheit des Bergens im Spiele fen, und daß der Apoftat bey voller Erfenntniß des Irrthumes fich bennoch außerlich zu dem felben betenne, bloß um gewiffe fcandliche Leidenschaften ju befriedigen. Dan glaubt, . daß ein folder der erfannten Bahrheit Sohn fpreche, um ihr Sohn zu fprechen, welches frenlich die bochfte Stuffe der Bermorfene beit, und im eigentlichften Ginne fatanie fche Bosheit ift. Die Berfolgungsfucht wird um fo ergrimmter fenn, wenn ber Mann, ber sich dem Schoofe der tatholis fchen Rirche entreißt, ein Belehrter von großen . Talenten , und Einsichten Denn hier fest man erftens gang unbezweis felbar voraus, daß ein folder Denich mit offenen Mugen , mit der volltommenften Erfenntniß der Bahrheit fich fur den Grrthum erflare; zweytens, daß er, nicht gufrieben, fich felbst muthwillig in das femige Berderben

ben ju ftarzen, auch, wie ein wahrer Sastan in Menfchengestalt, barauf ausgehe, andere mit fich in den Abgrund hinabzuzies ben, theils badurch, daß er sie durch den Wiss brauch feines Betstandes in dem Jerthume bestätigt, theils zum Jerthume verführt.

Da nun mein Bater mit ganger Seele an bem fatholifchen Glauben hing, und bem Unfehen feiner Rirche, nicht bloß ben mefents lichen, fondern auch jufälligen Bestimmungen nach, blind folgte und doch ein fehr menfchenfreundliches Berg hatte, fo fprach er - von Dichte mit grofferer Behmuth, als von bem ichrecklichen Unheil; bas Quther unter ben Menfchen angerichtet habe. Der Gebante, ber für ihn abfoluze Gewiß. beit hatte, ber Bedante namlich, baß fo viele Millionen Menfchen, burch biefen Ergteber verführt, taglich ber Bolle queilten, unter bes nen felbst viele an fich febr qute, ja oft eremplarische Menfchen maren, war ihm unerträglich, und hatte fich boch in feinem Geis

Beifte firitt. Dit ben gebohrnen Protestan. ten hatte er noch Mitleit, befonders mit benen, die aus dem gemeinen Stande find. Daß Gott auch diefe Menfchen, und bes fondere die Rechtschaffenen unter benfelben verdammen tonne, bas gehorte nach feiner Borftellungeart unter bie unbegreiflichften Beheimniffe bes tatholifchen Glaubens, in Betreff welcher man ben Berftand fchledits bin gefangen geben, und ben Finger auf ben Dund legen muffe. Aber gegen Diejes nigen, Die, wie er vorausfette, mit ber volltommenften Erfenntnig ber Bahrheit bennoch ben verberblichften Srrthum geltenb ju machen fuchten, begte er nichts, als ben grangenlofesten Sag und Abicheu. Er bes bauerte nichts mehr, als bag man Lus thern nicht gleich anfangs auf dem Ocheis terhaufen nach Recht und Gebuhr verbrannt hatte; er glaubte, biefe Dachlaffigfeit fen eine Gunde, welche biejenigen nie murben abbufen tonnen, bie fie begangen hatten. 3ch habe immer bemerkt, daß gerade die Den.

Menfchen, benen bas menfchenfreundlichfte Berg un Theil geworben war, wenn fie von Fanatismus angestedt waren; bie Ins tolerang bis gur Raferen trieben. An Dies fem Kalle war mein Bater. Dit tief ges ruhrtem Bergen gegen Luthern, als Denifchen, murbe er gegen ihn ale Re Ber, wenn er gur Beit ber Reformation ges lebt hatte, freudig die Mordfactel ergriffen. und ben fur ihn beftimmten Ocheiterhaufen angegundet haben. Bennahe denfelben Saff hegte er gegen bie protestantifchen Prediger, von benen er ebenfalls'glaubte, bag fie ben Irrthum einfahen, und bloß wegen bes er barmlichen Genuffes einiger zeiflichen Bors theile durch eine fatanische Bertheidigung und Berbreitung bes Srrthume fich und ans bere in Die ewige Berdammnig finngten. Wenn ihm ein folder Menfch begegnete; fo wandte er feinen flammenden Blick weg. ohne ben gegebenen Gruß ju erwiedern. "Man muß, fagte er, dem Satan die Ehre nicht erweisen, daß man ihn anfieht." Mber

Aber wenne er forte, daß ein katholischer Geistlicher zum Lutherthum übergetreten sey, so war sein Abscheu und seine Rachsucht noch weit größer. Wer den Geist des Katholiciss mus kennt, wer bedenkt, daß der gemeine Katholik von der zartesten Jugend an bez lehrt, und als untrüglichen Glaubensartis kel sessuchalver verleitet werde, daß nothzwendig jeder Keher verdammt sey, der wird sich gar nicht wundern, daß die Inzboleranz gerade bey den Menschen, die das vortrefflichste Perz haben, und denem Religion, Moralität und Menschenwohlster alles heilig ist; den höchsten Grad erz reiche.

Mein Bater wunschte nichts mehr, als baß er studirt haben mochte, und geistlich geworden ware. Er wurde, sagte er, mit Freuden in der ganzen Welt herumwandern, um die Keher und Ungläubigen zu bekehren. Eine einzige Seele aus der ewigen Berdammniß erretten, das war ihm Seligkeit über

über alle Celigfeit. Er that inbeffen, mas er glaubte in feinem Stande thun gu tone nen. Er tas fehr fleißig allerlen Bucher, die er fich angekauft hatte. Er freute fich immer auf bie Sonn : und Fepertage, weil er da feiner Lefefucht Genuge leiften tonnte. : Wer das fchlimmfte war nur, daß er gerade die aberglaubifdiften Bucher auffucht te, und las. Die Bucher von Dartin Rochem, besonders feine abentheuerlichen Legenden , hatte er bennahe alle. Diefe verschlang er gleichfam: Aber die Bibel mochte er nicht lefen, meil er glaubte, baß das Lefen ber Biebel jur Repercy fuhre. Die beståndige Letture folder Bucher, Die von bem roheften Aberglauben aller Art ftroß: ten, unterhielt die unbeilige Rlamme feines Reberhaffes beständig, und entzundete fie immer mehr. Doch ließ er fich mit feinen protestantischen Mitburgern in feine Glaubeneftreitigfeiten ein, und warnte auch feine Rinder davor. . Ueberzeugt, bag das Rebers betehren bloß ben Beiftlichen gutomme, meil

weil fie Belegenheit, Dufe, und ben Beruf hatten, fich mit ben Religionsgrunden ber fatholifchen Rirde vertraut ju maden, glaubte er jugleich, daß es eine Bermegenheit fen, wenn fich ein gemeiner Mann Diefes. Gefchaft anmaßen wolle, weil er aus Mangel der nothigen Ertenntniffe die Gas de leicht verschlimmern, und bie fatholische Lehre der Berachtung preis geben tonnte. Gegen die Geiftlichen, bis ju dem erbarms lichften Bettelmond herab, hatte er eine unbegrangte Sochachtung, weil er fie als Wertzeuge anfah, beren fich Gott biene, bie Rechtglaubigen jur emigen Geligfeit ju führen, und bie Reger ju befehren. Er munfchte fich baher vorzüglich aus. bem Grunde, viel Bermogen zu befigen, um alle feine Sohne ftubiren ju laffen, und: bem geiftlichen Ctanbe ju widmen. Obs aleich gang außer Stand gefest, auch nur für einen einzigen feiner Cobne die Untoften, bie jum Studiren erfodert werden, ju bes ftreiten, gab er boch die Boffnung nicht auf. daß

baß bie Borfebung folche Umftanbe berben: führen warbe, unter welchen fein heißet Bunfch realifirt werden tonnte. Er fprach mit Entgucken bon bem hohen Glucke, das er erwartete, von bem Glude namlich, eis nen feiner Sohne geistlich zu feben. Da er mich vorzüglich liebte , indem er an mir. Die Anlagen bemerft zu haben fchien, bie. mich gum griftlichen Stand, und vorzüglich gut: Befehrung der Reber geschickt machen tonmten, fo hatte er mich von den garteften Sahren. an gu biefem Stande bestimmt. Bu biefem Ende fuchte er mich auch mit biefer hohen Bestimmung bekannt gu machen, und einige entfernte Unftalten ju treffen. Er taufte einige lateinische Bucher, damit ich einfte weilen lateinisch lefen und ichreiben lernen mochte. Huch mußte ich schon in dem feche ften Sahre anfangen Dufit ju lernen, und Die gelernten Arien in der Rirche absingen. Wenn ich in der Rirche fang, fo weinte er por Freude. Sobald ich lefen gelernt hats te, welches schon ju Unfang meines funfs

ten Lebensjahres gefchah, gab er mir feine fchis nen Bucher ju lefen. Ergab mir anfangs feis ne Beiligenlegenden von Rochem, die nebft ben Musmuchfen bes robeften Aberglaubens aller Art noch mit ben abentheuerlichsten Er: bichtungen angefüllt find. Deine außerft lebhafte Phantafie fand bier die angenehmfte Mahrung; und ich murbe fo fehr in biefe Bucher verliebt, baf ich an Conn : und Fenertagen nicht aus bem Saufe ju bringen mar, und mid einzig burch biefes Lefen bes luftigte. Ich freuete mich die gange Boche hindurch ichon mit regfter Begierbe auf biefe Seelenweide. In dem fechften Jahre hate te ich fcon alle Siftorienbucher meines Bas ters nicht nur gelefen, fondern ich mußte bie meiften, noch fo abentheuerlich verwickelten Beschichten bis auf die fleinsten Umftande ans bern ju ergablen. In Diefen Befchichten wird nun febr oft ergablet, wie ber Teufel lebendig einen Reber geholt, und in bie Bolle gefchleppt habe. Darüber freuete ich mich benn recht herzlich. Befonders aber

entzudte mich die Beschichte ber Sollenfarth Buthers. Mein Bater mar über meine Lefefucht außerst erfreut, weil er fie als Bebingung ju einem funftigen gelehrten Danne anfah. Gine andere Angelegenheit, die er hatte, war die, daß er mir jum Beten einen herrschenden Sang beybrachte, welches ihm ebenfalls fehr gut gelang. Eine britte Saupttugend, die er gwar von allen feinen Rindern, aber von mir in einem vor: Juglichen Grade foderte, mar raftlofe Arbeitfamteit und Thatigfeit. Er mochte bes mertt haben, baß febr viele Beiftliche ihr Leben in trager Rube und im Bohlleben Dabin traumten. Er machte fich aber von einem Regerbetehrer viel ju hohe Begriffe, als baß er fich vorftellen tonnte, berfelbe tonne ben einem mußigen Leben feinem Berufe Benuge leiften. Er fchloß gang richtig. daß wenn dem Menfchen in der Rindheit raftlofe Thatigfeit in irgend einem Gefchafte jum Bedürfniffe geworden fen, berfelbe aud, wenn er fich bem Studiren widme, benfelben Beift

Beift ber Thatigfeit auf bas Felb ber Biffenschaften mit hinuber nehmen, und in biefem Stande fich vorzüglich auszeichnen werbe. Much gur Boblthatigfeit fuchte er mein ohnehin von Ratur fehr theilnehmens bes Berg auf alle mögliche Art ju ftimmen. Er gab mir baber gewöhnlich bie Allmofen an die mahrhaft Bedurftigen ju vertheilen. Die vor feiner Thure erfchienen. Michts tonnte ihn an einem tatholifchen Beiftlichen mehr argern, als Beig. Es lebte bamals ju Mursbach ein Pfarr, der ein Mufter eines uneigennußigen, und wohlthatigen Mannes mar. Auf diefen Mann machte er mich vorzüglich aufmertfam. Pfarr war auch ein großer Rinderfreund. 2(18 Rind ging ich bennahe taglich ju ihm; ber eble Mann ließ fich ju allen meinen fine bifchen Launen herab, und feffelte mich gang Er beschentte mich nicht blog ims an sid. mer, fondern ich war auch Zeuge, bag beys nahe Niemand ju ihm tam, ohne daß er ihm Butes that. Er lebte für fich fehr frus & 2 gal;

gal; aber andern Menfchen ftund alles gu Diensten, mas er im Saufe hatte. - Bas Die Bausarmen im Dorfe betraf, fo überrafdite er fie oft auf eine fehr menfchenfreundliche Art, indem er ihnen die beg: ten Speifen und Betrante, Die er im Saufe hatte, jur Erquicfung jufchickte. reiche Pfarren, die ihm jahrlich bis 1000 Thaler trug, feste ibn in ben Stand, feine edle Reigung jum Wohlthun in einem hohen Grade ju befriedigen. Er war bis 36 Jahre ju Murebach Pfarr, und hatte bennoch nichts erspart. Er murbe endlich in feinem hohen Alter unter dem Bormans be, daß er feinem Umte nicht mehr vorftes ben tonne, pertrieben, und befam eine targliche Fruhemeffer : Stelle ju Saffurt in Franken. Er jog als ein armer Dann fort, und verschenfte noch beym Ubjuge an Diejenigen Ginwohner ju Marsbach, Die er am meiften Schatte und liebte, feine beften Sausgerathichaften. Denn er fagte, bag er feinen naben Tod vorausfebe, und in der Ewig:

Emigfeit nichts mehr bedurfe. Diefer Men: fchenfreund, beffen Saus ich von meinem . britten Sahre an bennahe taglich befuchte, . und der mich wie ein Bater liebte, machte einen tiefen Eindruck auf mich. . Dein Batet wußte mir fein Benfpiel recht lehrreich zu mas "Go ein Beiftlicher mußt bu einft dien. werden," rief er mir ofters ju, wenn er mich mit feinen menfchenfreundlichen Bands langen unterhielt .. Diefer Pfarr gab mir mitten unter ben Spielen ber Rindheit, an benen er, wenn ich zu ihm tam, recht herge lichen Theil nahm, ben erften Religionsuns. terricht, ber gang nach bem Bunfche meis nes Baters befchaffen war. : Huch ben ihm gehorte es unter die erften Lehren der Relis gion, bag die Reber verdammt maren. Er ermahnte mich baber recht nachbrudlich, and oft, daß ich ja mit Rindern ber Reber nicht viel Umgang pflegen möchte, um nicht von dem Retergift, angesteckt ju . mer: den: Aber in Rudficht auf bas prattifche Leben war er gang fo gefinnt, wie mein Ba:

Bater, und behauptete, man muffe ben Regern, wie ben Rechtglaubigen ohne allen .Unterschied Gutes thun. Er ging hierin allen feinen Dfarrfindern mit bem fconften Benfpiele vor. Er bewies fich ben feber Gelegenheit außerst mobithatig gegen die protestantifden Ginwohner ju Mursbach, und murbe von biefen nicht minber, als von feinen tatholifchen Pfarrfindern, Schatt und geliebt. Diefer Mann mar voranglid recht fehr erfreut, wenn ich ihm Legenden ber Beiligen ergahlte. 3ch foderte ihn gewöhnlich auch auf, mir etwas von ben Beiligen ju ergablen. Er hatte einen außerordentlichen Borrath von Diefen Ergablungen im Ropfe. Gelbft Menfchenfreund im hohen Grade ichien er jedoch fur Diejenigen am meiften Gefchmack gu haben, in benen ichone, und heroische Buge ber Menschenliebe, wenn fie gleich ins Uebertriebene ausarteten, vortamen. Diefe Bes schichten ergablte er mir gewöhnlich, und wußte die menschenfreundlichen Sandlungen

fo einbringlich fur mein Berg ju ergablen, daß die heilige Flamme ber humanitat ims mer mehr in mir aufloderte. Oft entzog ich mir die Gemmel - bas größte und feltenfte Gefdent, das mein Bater feinen Rindern machte - die mir mein Bater gegeben hatte, und gab'fie einem alten Greifen, ber por die Thure meines Baters fam. murbe felbft recht herglich im Geifte erquickt, wenn ich fah, daß der Urme mit diefem Opfer der Menschenliebe feinen Rorper er: quickte. Es ergriff mich baben eine Art von Begeifterung, und es gitterte eine Ahnung pon einem himmlifden Benuffe burd mein Innerftes. Je ofter ich bergleichen Sands lungen wiederholte, defto mehr verftartte fich diefes felige Bergnugen, defto lebhafter und bringender murde gleichfam ber Suns ger barnach. Gelige Stunden biefer Rinds heit, Die ich ber Bildung meines guten Baters, und jenes menschenfreundlichen Geift: lichen ju verdanten hatte, noch immer fter bet ihr, wie die iconften Grazien meines ge:

## [ 104 ]

Lebens, vor mir, und ergießet Entjuden

## §. 2.

Einfluß, den der Charakter und die Erziehung von Seiten meines Baters auf meine Geiftesbils dung hatte.

Die Natur schien mich gerade mit sols chen Geistesanlagen ausgerüstet zu haben, daß die Erziehungsmethode, deren sich mein Bater gegen mich bediente, verbunden mit seinem lebendigen Beyspiele, die Wirkungen, die er beabsichtigte, in vollem Maaße hervorbringen mußte. Ein äußerst zärtliches, empfindsames Herz, und ein lebendiger, mit schöpferischer Phantasie bestügelter Geist, waren die Grundzüge meines Charatters. Aber eben darum fand auch retigibse Schwärmeren aller Art in mir leichten und offenen Eingang. Was die intolerante Denkart meines Baters gegen die Lutheras

ner betraf, die er mir fcon in ben garteften Jahren der Kindheit einzuflößen fuchte, fo empbrte fich mein Berg anfange mit Beftige feit dagegen. Ich wollte es durchaus nicht glauben, daß alle Reger ohne Unterfchied ewig verdammt maren. Es waren in Mars. bad einige recht exemplarifch gute Menfchen unter ben Lutheranern, befondere aber eine Schenkswirthinn, die ein Mufter von Rechtschaffenheit und Wohlthätigfeit war, und die von allen Ratholifen allgemein gefchatt und geliebt murde. Gie befaß fehr große Gefchicklichteit, burd Ueberfchlage von Rrautern und Pflaftern, die fie felbft mach: te, Bunden zu behandeln. Sie machte recht gludliche Ruren. Gie mar aber bas ben weit von aller Quackfalberen, und eis nem den Quackfalbern gewöhnlichen Gigen. buntel entfernt. Cobald fie nierfte, baf ihre Renntniffe jur Sebung bes Uebele nicht jureichten, brang fie barauf, baf ein Mrst herben gerufen murde. Gie biente ohne allen Unterschied allen Menfchen mit der

ber größten Uneigennüßigfeit. Befonbers aber fanden bie Armen an ihr die gutigfte Pflegemutter. Gie gab ihnen ben der Beis lug ihrer Leibesschaden nicht nur ihre Beils mittel umfonft, fondern ichickte ihnen auch febr oft, wenn fie ju durftig maren, die Speifen ju, die fie fur fie in ihren Umftanden am bienlichsten hielt. Much von ben Bemittelten nahm fie nie mehr, als bie Untoften, die fie felbft fur die Berfertigung ihrer Beilmittel aufgewendet hatte, betrus gen. Daß ihre Renntniffe nicht gemein maren, bavon mag folgende Begebenheit ein Beweis feyn. Gin reicher Ebelmann in der Mahe, der aus der Kamilie von Ros tenhan ju Rentweinsborf mar, murde einst febr gefahrlich burch ein Berfehen auf der Jagd in den Fuß gefchoffen. Es wur: den die berühmteften Bundargte herbenges rufen. Diefe Berren glaubten aber allgemein, daß ber Suf nicht geheilt werben tonnte, fondern abgelofet werden mußte, wenn der Ehelmann mit bem Leben bavon fom:

tommen wollte. Diefer herr wollte fich aber nicht dazu verfteben; er mar Officier in Sannoverifchen Diensten, und munfchte, feinen Ruß zu erhalten. Er ließ daher Diefe Birthinn tommen, und fragte fie, ob fie fich getraue, ben Suß ju furiren. Er wollte fiche gerne gefallen laffen, wenn er auch ein Schnappbein bavon truge, wenn nur ber Ruf nicht abgeloft werden mußte. Gie uns terfuchte bie Bunde, und verfprach gleich mit Buverficht, baß fie ben Ruf wieder beis len wolle; in einigen Tagen murbe fie auch im Stande fenn, ju bestimmen, ob ber Ruß ohne allen Schaben zu heilen fen, fo daß ber Berr burchaus gerade gehen tonne. Ihre Rur fchlug fo gut an, baf fie nach eis nigen Tagen auch Die Berficherung gab, es murde gar feine Opur des Uebels gurude bleiben. Es traf auch ein. Der Berr von Rotenhan murbe fo gludlich furirt, baß er burchaus gerade geben tonnte, und auch feine andere Ungemachlichfeit mehr mertte. Diefe Frau nun, weil mich bie ichonen Sand:

Sandlungen ber Menfchenliebe vorzüglich entzudten, hatte ich ins Muge gefaßt, und ber Behauptung meines Baters, bag alle. Reber ohne Unterschied verdammt maren, entgegengeffellt. Dein Bater fand fich in der That durch diefes Mufter der ungeheus chelteften Tugend betroffen, und nahm eine folche Wendung, baf er zwar biefe Frau mit Schonling behandelte, aber bennoch feine Behauptung geltend ju maden fuchte. Er fagte namlid, er glaube gang gewiß, baf Gutt biefe grau noch erleuchten murbe, follte es auch auf ihrem Sterbebette fenn, To daß fie ben Brrthum der Reberen ertens nen, und ju bem Schoofe ber alleinfeligmadenden Rirche jurudtehren murde. Dies fes Benfpiel veranlagte ihn ju einer febr menfchenfreundlichen Milberung feiner Bes hauptung von der nothwendigen Berbamms nif ber Reber. Er fagte namlich, baf die Reger bloß verdammt waten, wenn fie in ber Regeren fintben. Aber es fonne Dies wand wiffen, wann biefes ber gall fen. Es fonne

tonnte fenn, bag Gott biejenigen Reber, bie nach ihrer Ginficht rechtschaffen lebten, noch in den legten Mugenblicken ihres Lebens gum mahren Glauben betehre, ohne daß fie ihren Glauben außerlich befennen tonnten, und daß folglich von ihrer geheimen Befehrung Diemand etwas mußte. Daher burfe man auch von feinem einzigen Reber fagen, er fen unbedingt verdammt, fondern nur unter der Bedingung, wenn er in der Reberen fterbe. Einft ftarb ein proteftantisches Dadden bes Dorfes, das zwar bis 6 Sahre alter mar, als ich, aber febr oft an meinen findifchen Spielen Theil genoms men, und mir viel Gutes gethan bats te. 3d war febr befummert wegen ihrer Seligfeit, weil ich fie fehr lieb hatte. 3d fragte meinen Bater, ob auch diefes gute Dadbchen verdammt fen. 3a, fagte er, ohne allen Zweifel, wenn fie in der Regerey gestorben ift. Aber fie war noch ju jung, erwiederte ich, als daß fie den Jrrthum hatte einsehen tonnen. Gie purde wurde von ihren Eltern gerade fo unterrich. tet, daß ber lutherifche Blaube ber mabre fen, als man mich belehrt, daß bie fatholifche Rirche die einzig mahre fey. Dafeweifer Junge! fagte mein Bater erbittert, willft du fluger feyn ale bie gans ge fathotifche Rirche, bie von jeher eins muthig gelehrt hat, daß nothwendig alle Reger verdammt feyen, fluger, als Gott, ber diefe fchreckliche Bahrheit gelehrt, und in der heiligen Schrift geoffenbaret hat, wo 'es mit burren Borten heißt: Ber glaubt und getauft ift, wird fes lig; wer aber nicht glaubt, wirb verdammt, ja ber ift fcon geriche tet, eben barum, weil er nicht Und wiederum: Ber bie alaubt. Rirche nicht hort, der fen wie ein Beibe und Publifan, das heißt; wie ein von Gott verworfener. Bare diefes Dads den, fette er hingu, nur ein viertel Jahrieher geftorben, fo mare fie gang gewiß felig gewors Den. Allein da fie vor einem viertel Jahre das

erftemal von ihrem Pfaffen ben unheiligen Broden genommen hat, ben welcher Beles genheit fie fid offentlich jur Regeren betenns te, fo ift fie fo gewiß verdammt, wenn fie nicht in ben letten Mugenblicken ihre Rebes rep verabscheuet hat, und im Beifte gur tatholischen Rirche übergetreten ift , als mes ber Gott, noch feine unfehlbare Rirche lugen fann. 2018 ich noch immer bebent: lich ju feyn fchien, fagte endlich mein Bater: Das mußt bu burchaus glauben, wenn bu nicht felbft ewig verdammt fenn willft. Willft bu vielleicht auch Reber werben? Bift bu icon vom Regergifte angestedt? Das find die Folgen, wenn man mit Regern ju vertraut umgehet. Bareft bu mit bie: fem Dadden nicht zu vertraut geworben. fo murdeft du nicht an Diefem Sauptartis tel des fatholischen Glaubens zweifeln, wels ches eine große Gunde ift, die du beichten und bereuen mußt, fobald du bas erftemal gur Beichte geheft. Aber gut, ich will dir hinfuhro beffer auffehen: fobald ich wieder eine

eine folde Rameradichaft mit einem Reberfinde bemerte, follit du gewiß derbe Drugel befommen - Du Reger! Sich fchwieg, nahm mir aber vor, meinen Zweifel bem Berrn Dfarr vorzutragen: 3d that's, und betam - benfelben Befcheid. 2016 ich das erftemal gur Beichte ging, welches in melnem fiebenten Jahre ichon gefchab, erinnerte mich mein Bater ausbrudlich an die fchrecklis de Sunde, die ich begangen hatte. Bitternb beichtete ich diefelbe dem Raplan des Dorfes, ber bamale die Beidten der Rinder abnahm. Aber Gott! wie bonnerte Diefer Mann gegen mich los! wie wurde mir bie Bolle fo beiß gemacht! Ich erweckte mit Thranen die vorgeschriebene Formel Der Reue, und verfprach recht ernfilich und aufrichtig, ja nicht mehr barangu zweifeln, baß alle Reber des Teufels waren. Er gab mir gur Bufe auf, bag ich ofter eine gewiffe Formel, worin der tatholifche Glaube auss gedruckt ift, beten follte, und rieth mir binfubro, mich baran; ju gewohnen, ju

bestimmten Zeiten des Lages, g. B. fo oft ich die Uhr fchlagen horte, ben 2ft des Glaubens, wodurch man fich ermuntert, alles blind zu alauben, was die fatholische Rirche lehrt, und alle Regerenen verabe icheut, im Bergen ju erweden. Dies that ich auch, und gewohnte mich in furger Beit fo fehr an Regerhaß, daß mir bie Das men Reber, Eutheraner, und Teufel Eins wurden. Diefe menfchenfeindliche Empfindung wurde in der Folge fo perftartt und fixirt , daß fich auch bann noch als ich mit voller leberzengung ben liberaferen Beift des Protestantismus lieb gewonnen batte, mit diefem Damen ein unwillführlis der Abichen mir aufdrang. Bie mabe ift's, was der Dichter fagt: quo femel eft imbuta recens, fervabit, odorem' teffa diu! - Aber noch ehe ich gur Beichte ging, wagte ich es noch einmal, meinem Batet über diefen Puntt einen Ginwurf gu mas chen. 3ch ging einft mit ibm nach Labm, einem fconen, gegen Coburg an gelegenen Dor:

Dorfe, bas gang Lutherifd ift. Dich machte bie bier ichwelgende Rruchtbarfeit auf ben Wiesen und auf ber Rlur aufmertfam. 3ch fagte baber ju meinem Bater: Wie ifts moglich, daß ber liebe Gott Die Lutheraner fo fehr haffet, daß er fie ewig verdammt, und fie doch noch reichlicher fegnet, als die Ratholiken, die feine wahren Rinder fenn follen? Gerade, antwortete mein Bater haftig, weil der liebe Gott, ber jedem Menfchen gern Gutes thut, Die Lutheraner ewig verbammen muß, wegen feiner Beiligfeit und Gerechtigfeit, Die frch mit ber Reberen burchaus nicht vertragen tann, fo fegnet er fie menigftens zeitlich. Die haben ihren Simmel auf Diefer Belt, Darum machft alles ben ihnen beffer als ben und. Muf biefe Art murde in ben garteften Sahren mein fehr empfindfames, gang gur Menfdenliebe gestimmtes Berg, mit Reber: haß vergiftet. Dach meiner erften Beichte gab ich mir felbst recht viele Dabbe, diefe un= heilige Flamme immer mehr: angufachen,

und jeden Zweifel, der mir in diefem Punte te einfiel; fogletch als eine teuflifche Berfuchung auszuschlagen. Ich fann fogar fcon darauf, wie ich einft die Reger widerlegen wollte, wenn ich geiftlich murbe. Dagu gab mir ber fatholifde Ratedismus fammt ben Dredigten, die ich horte, Unlaf. fubirte felbft auf eine Predigt, unter bent Terte: Ber nicht glanbt, ift fcon gerichtet. Alle ich nun biefe ausgefone nene Predigt im Ropfe hatte, flieg ich einft unvermuthet auf bie Bant, hinter bem Tifche, und fing an, ju predigen. Meine Eltern und Befdmiftrigen horten mit ftiller Bewunderung ben unerwarteten Prediger' Roch war alles' eine Zeitlang fille, als ich fcon gefchloffen hatte. Aber auf eins mal ergoß fich das ftille Staunen in den lauter ften Benfall. Mein Bater fah diefen Bor: fall als eine Urt von Wunder an, wodurch Gott-offenbar meinen Beruf jum geiftlichen Stande, und gur Betehrung ber Reger gu ertennen gebe. In diefem Glauben murde

# [ 116 ]

er noch mehr bestärkt durch meinen Sang. jum Gebete, und jum Lefen der geistlichen, Bucher, die er hatte.

Bu Unfehung des Gebetes, hat mich mein Bater gelehrt, daß wenn wir recht beten. uns Gott erhoren muffe. Er hatte auch einige Gebetbucher, in benen Bebetsformeln waren, die Gott gewiffen Beiligen foll geoffenbaret haben mit der Berficherung, daß er jeden Menfchen, der ihn auf Diefe bestimmte Urt anriefe, erhoren murde. Diefe Gebetes, formeln lernte ich auswendig. Dein Bater hielt fogge viel auf das fogenannte, Co: rong's = und Christophorusgebet, woburch der Teufel gezwungen werden foll, verborgene Schatze herauszugeben. Ob mein Bater Diefe Gebete in Befellichaft mit ans bern je gebetet habe, weiß ich nicht; aber er ermahnte einigemal feine Rinder, Diefe Gebete in einem befondern Rammerchen gu verrichten. Er glaubte namlich, daß diefe Gebete von noch unschuldigen Rindern ver: rich:

## [ ii7 ]

richtet, gewiß eine gute Wirfung haben wurden. Diefes gefchah jedoch, fo viel ich mich erinnere, nur zwenmal. Bermuth! lich follte es ein Berfuch fenn, ob bet Teu: fel nicht burch bas Gebet ber Rinder bezwungen werben tonnte. Aber andere Be: bete mußten wir befto haufiger verrichten. Co oft mein Bater wegen feiner Schulden in Bedrangniß fam, mußten in bem bes ftimmten Rammerden, bas er, wie eine Saustapelle, einrichten und mit einem 211= tar verfeben ließ, Betftunden, nicht felten halbe Tage lang, gehalten werben. Much wurde taglich vor bem Schlafengehen der Rofenfrang, felbst unter ber Arbeit, 1. B. wenn Brod gebacken wurde, nebft vie: len andern Bebeten gebetet. Das Leben Des Menfchen follte, nach ben Grundfagen meines Baters, ein ftetes Abwechfeln von Arbeiten und Beten fenn. Die Bedrang: nif meines guten Baters, ben ich recht herglich liebte, ruhrte mein Berg auf bas Innigfte. Da ich nun von ihm belehrt worden

ben mar. baf Gott bas Gebet ber Den: fchen , wenn es rechter Urt mare, erhoren mußte, und bag porguglich bas Bebet un: fculdiger Rinder fourch die Bolten bringe, fo glaubte ich gang gewiß, daß ich ihn durch fleifiges, inbrunftiges, und anhaltendes Bebet aus feiner Doth, in welche ihn feinegang unverschuldete Schulbenlaft von Beit ju Beit marf, erretten tonnte. Da ich ihn pun von gangem Bergen ju retten munichte, fo ergriff ich auch mit einer Urt von Enthus fiasmus ber findlichen Liebe jenes Mittel. Der Umftand, baf fich mein Bater auch in ben verzweifeltsten Umftanden immer aus ber Berlegenheit riß, in welche ibn manche unbillige Glaubiger von Beit ju Beit fturgten, und daß oft gang unerwartete Sulfe tam, bestätigte mich in meinem Glaus ben, bag durch bas Gebet alles auszurich: ten fen, immer mehr. 3ch fchrieb biefe gludlichen Wendungen bes Schickfale im= mer der Rraft des Bebetes gu. 3ch betete baber gewohnlich mit einer Art von Begeis .

fferung, in ber feften Ueberzeugung, bag ich erhort werben mifte. 3ch war in ber Rirde ber Begenftand ber allgemeinen Bewunderung Aber auch außer ber Rirs de erregte mein Gifer im Gebete große Mufmertfamteit unter ben Bewohnern von Murebach. Ich hatte, wenn ich auf bas Feld ging, immer meinen Rofenfrang in ber Tafche. Cobald ich jum Dorfe hinaus war, und allein ju fenn glaubte, fing ich an, leife den Rofentrang ju beten. Bang in mich getehrt bemertte ich oft die Menfchen nicht, die mir begegneten, ober in ber Dahe waren. Um von Menfchen nicht bevbachtet ju werben, fuchte ich abgelegene, und verborgene Orte auf, wo ich mich auf die Rnie warf, und Stunden lang größten Theils mit ausgespannten Armen, und die Mugen gegen den Bimmel firirt, betete. Aber auch hier murbe ich nicht felten von Menfchen bemertt. Man hielt mich im Dorfe ichon fur einen Beiligen. nannte mich nur bas fromme Banschen. Mber

Aber auf einmal wurde mein Seiligkeitsbunkel auf die empfindlichste Art niedergeschlas gen. Mein Bater hatte mich selbst der Dieberen verbächtig gemacht, und mich dem öffentlichen Spotte der Dorfskinder preis gegeben. Die Begebenheit, und die Art, wie sich mein Bater daben betrug, charakterisirt den höchsten Grad der Ehrlichkeit desselben zu genau, und machte auf mich für mein ganzes Leben einen zu bleibenden Eindruck, als daß ich dieselbe hier verschweigen follte.

Mein Bater hatte, wie ich schon bes merkt habe, seine Kinder zur rastlosesten Arbeit angehalten. Besonders wurde ich in diesem Punkte außerst streng behandelt. Man ließ mir Tag und Nacht keine Nuhe. Als ich auf Banz in der Qualität eines Distantisten kam, war ich erst 9 Jahre alt. Und bennoch hatte ich in diesem Alter beynahe schon alle Bauersarbeiten, auch die schwereren nicht ansgenommen, mitgemacht.

Sich hatte 1. B. fchon bren Sabre lang bas Getreide mit ausdrefchen muffen. Huch fogar wenn ju Dacht gebrofchen murbe, mar ich nicht von biefer harten Arbeit ausges nommen. Ben bem Getreidefcneiden habe ich mich einmal mit ber Sichel an einem Finger fo fchwer verwundet, baf ein Theil bes Fingers abgeschnitten auf das Feld fiel. Much mußte ich unaufhörlich auf bem Felde grafen', und bas Gras in Rorben nach Saufe tragen. Ginft fam ich gang ermudet gegen Mittag nach Sau-Aber fatt mir einige Rube ju vergonnen, jagte mich meine Mutter auf's neue auf bas Feld, mit bem Befehle, eis nige Bufchel Achren ju lefen in' einer Gegend, wo gerade das Getreibe gebunden wurde. Deine Mutter fagte, Die Dits tagssuppe werde erft nach einer Stunde fertig, und es fen nicht recht, wenn ich biefe Stunde mußig fenn wollte. Traurig ging ich auf bas Feld, und fette mich anfangs unter einen fchattenreichen Baum, um ein

menia auszuruhen. Da fahe ich mich benn um, und erblickte unter einem andern Vaum bren fleine Bufchel Gerftenahren. Da ich nun Diemand in der Dahe bemertte, fo vermus thete ich, biefe Bufchel feven bier verloren gegangen, ober niebergelegt worden, ohne baß fich der Eigenthumer deffen mehr erin: Diefe Bufchelchen maren ebenfalls jufammengelefen. Es fiel mir fogar ein, baß weil ich fo fleifig betete, ber liebe Gott mir auf eine munderbare Urt biefe fleine Babe jugebacht, und durch eine unfichts bare Band hier niebergelegt hatte. wollte baher noch eine Zeitlang warten; mit dem Entfchluffe, bag wenn fich tein Eigenthumer ... zeigte, ich von diefer of: fenbar mir jubegachten Gabe - Gottes Gebrauch machen wollte. 216 nun nach 3 viertel Stunden Diemand fam , ers griff ich bie Bufchel, und trug fie gang ans bachtig, und Gott bantent nach Saufe, in bem frommen Wahn, baf an mir bas Bunder der Agar erneuert worden fen. (b)

Ad fagte aber meiner Mutter von bem vermutheten Bunber fein Bort; fie lobte mich baber recht febr wegen meines Rleifies. Rury darauf tam ein Rnabe des Dorfes. ber mir fagte, es hatten mich einige Leute gefeben, baß ich bren Gerftenbufchelchen. bie fein waren, von jenem Baume genoins men hatte. Er bat mich baber, ibm bie Bufchel wiederzugeben, mit ber bengefügten Drohung, baf er es fonft meinem Bater fagen murbe. Allein da ich ben Berbacht ber Dieberen fcheute, fo laugnete ich bie gange Sade. Der Rnabe verflagte mich alfo ben meinem Bater, mobiwiffend, bak biefe Rlage ihre gute Wirfung thun murbe. Denn mein Bater mar als ber ehrlichfte Mann im Dorfe befanut. Mun murbe ich burch die harteften Buditigungen endlich jum Beftandniß gezwungen. Mach Diefem Ges ftanbnif folgte eine neue Pragelfuppe, mit ber ichrecklichften, und eingreifendften Strafs predigt begleitet. Der Rnabe foderte nun mit Ungeftum von meinem Bater feine Bis fchel.

fchel. Aber mein Bater rief ihn gur Thure hinaus, und gab ihm, ohne daß ich etwas bavon vermuthete, den Anschlag, die gange Dorffugend jufammen ju rufen, berfelben meine begangene Dieberen ju erzählen, und fid mit ihr vor unferm Saufe zu verfam. meln. Er wurde mir alsdann befehlen, die Bufchel felbft durch das Dorf bis in fein Saus ju tragen. Er follte mich aber an ber Spife der Dorffugend mit Sohn und Spott-burch bie Gaffen bis an feines Das ters haus verfolgen. 2118 mein Bater merts te, daß die Dorfjugend vor feinem Saufe verfammelt war, gab er mir nun jenen Befehl. 3ch fiel auf die Knie, und bat ihn; mich mit Diefer Beidimpfung ju verfchonen. Aber es half fein Bitten. 3ch mand mich an meine Muter; aber auch fie mar unerbittlich. Ich mußte alfo gehorden. Doch mußte ich noch nichts von dem Auflauf der Dorfs jugend. Ich fiel bennahe in Ohnmacht, ale ich diefe unerwartete Rotte vor mir fab. die mich mit bem muthwilligften Gpott und Bohn:

Sohngelachter empfing, und bis an bas benannte Baus im wilden Triumph begleitete. Aber Die Strafe hatte noch tein Ende. Acht Tage lang mußte ich mein Effen auf einer abgesonderten Banf vergebren; benn, fagte mein Bater, Diebe gehoren nicht uns ter ehrliche Leute. Diefer Borfall machte einen jo tiefen Eindruck auf mich, daß mir von diefem Augenblicke an fremdes Eigen= thum heilig und unverletlich murde, wenn es and die unbedeutendfte Rleinigfeit ift. Der Gebante, daß durch mich irgend ein Menich in Schaben tommen follte, ift mir bis jest unerträglich. Ich murde eber fa: hig fenn zu fterben, als in ber größten Roth 3. B. Schulden zu machen, wenn ich nicht: mußte, daß ich fie bezahlen konnte. Denn auch der leichtfinnige; ober gar absichtliche Schuldenmacher, der weiß, daß er entweber das Bermogen, ober den Billen nicht die gemachten ober ju machenden Schulden zu bezahlen, ift in meinen Mugen ein verabscheuungemurdiger Dieb. Sich bin mir

mit auch in meinem ganzen Leben teiner Sandlung bewußt, wodurch irgend ein Mensch mit meiner Schuld in Schaden gekommen ware. Zu dieser Stimmung trug ganz gewiß die strenge Behandlung jenes in der Kindheit begangenen Fehlers von Seiten meines Vaters, und dann sein eignes musterhaftes Betragen im Puntte der Ehrlichkeit nicht wenig bey.

Bum Bucherlesen hatte ich eine mabre Da nun die Legenden meines Leibenfchaft. Baters voll Bundergeschichten waren, fo wurde meine Phantafie immer gugellofer. Ich tonnte mich fcon als garter Rnabe fo in gemiffe Lieblingsgedanken vertiefen . daß ich nicht wußte, was ich that. Huch war ich in meiner Jugend lange Zeit bis gegen. bas rate Sahr Daditwandler. Did ruhr: ten in den Legenden ber Beiligen vorzüglich! die oft heroifden Sandlungen der Denfchenliebe. Es ift gar nicht zu laugnen, baß Religionsschwarmeren fruchtbar ift an fole den

den Ausbruchen des lebendigften Enthufias: mus fur Die Erquickung ber leibenden Menfchheit. Das Dauftthum hat gerade in ben Zeiten ber größten Ochwarmeren eine fdwelgende Rruchtbarteit in diefer Rucfficht gezeigt : Der faltere Protestantismus bat Diefe Schonen Fruchte theils vernichtet, theils ben Boben febr unfruchtbar gemacht. Dur die Bernunftherrschaft wird den oden Bo: ben wieder befruchten, und rein von ben Auswuchfen bes Aberglaubens, die herrliche ften Kruchte ber Sumanitat tragen. Der alte, von Aberglauben benebelte Enthufigs: mus der Phantafie muß'in Bernunftenthus? fiasmus übergeben. Der flugeinde, und immer egoiftifche Berftand, ift ein Erzgeit: hals. Dur die Phantasie und Vernunft ftrecken ihre Blugel über die leidende Menfche : beit ans; jene gwar burch blinden Inftinft getrieben; Diefe aber mit ber Sactel ber Deutlichsten Ginficht ausgeruftet. Muf bem ! Bebiete des Ratholicismus ftehen noch eine Menge Dentmale ber phantafirenden Men: fchen.

fcenliebe. Die Sonne der Bernunft, Die in unfern Zeiten in manchen Gegenden bies. fes Bebietes glanzender leuchtet, als in vies len protestantifchen Landern, wird fie gu, dem murdigften Gebrauche ju verwenden: Die Rlofter find größten Theile miffen. Produtte des Enthusiasmus der phantafie renden Menschenliebe. : Welch ein uners fcopflicher Fond gur Beforderung des Beg: tens der Menfchheit liegt hier fur gute, und weife Fürften Diefer Religionsparten ! Bas ift 3. B. von dem vortrefflichen, eben fo era leuchteten, als mohlwollenden Churfunten von Mfalgbayern nicht in Diefer Rucficht gu erse warten! - Wohlthatiger Enthusiasmus, Der phantaftrenden Menfchenliebe unferer; Boraltern, wie weit wohlthatiger wirft but werden, wenn du mit dem Auge des Beret nunftenthufiasinus, ausgeruftet; für bie Menfcheit wirtft, wenn du gleichfam vermablet mit dem letteren, die guten garften-Deutschlands begeifterft!

Rebft ben Sandlungen ber Menfchene liebe ruhrten mich befonders die ftrengen Bugubungen ber Beiligen, und ihr abges fdiedenes, ber Ginfamteit, und Gelbftbes ichauung geweihtes Leben. Ochon als Rind fuchte ich ihnen hierin nachzuahmen, übte mich g. B. in Faften, und entzog mich bem larmenden Umgange mit der Dorfjugend. Mur eine ftille Liebe gegen das Madchen meis nes Nachbars, das meines Alters mar, be: aeisterte mich, und vermablte sich gleichfam mit meinen religibfen Ochwarmerenen. Durchaus unwissend in Rucksicht auf die Bestimmung bender Gefchlechter, und uns fduldig, wie ein Engel, fühlte ich mich mit unwiderstehlicher Rraft gegen Diefes Dad's den hingezogen. Gie mar fehr fcon; und batte einen ungemein fanften, fittfamen, und wohlwollenden Charafter. Madden sympathisirte auch gang mit mir, und liebte mich auf eine eben fo gartliche. und unschuldige Urt, als fie pon mir geliebt wurde. Wenn ich an Gonn = und Tepertas

gen mich von meiner reigenben Letture los riff, fo gefchah es nur aus ber Abficht, mich durch die lebendigen Reize meiner fchonen Margarethe in unschulbigen Spielen gu ers quiden. Unfere Oviele hatten febr oft auf eheliche Berbindung Beziehung. 3ch ftellte ben Mann, und fie die Frau vor. In ihe rem Spielraume hatte fie Die weiblichen Bausforgen, und ich die mannlichen. Gie tochte bie Suppe, mabrend ich meinen Bas gen befpannte, um ins Feld ju fahren. 3ch murbe frant, und fie verpflegte mich auf . Das liebreichfte. Aber unfere Spiele blie ben immer in ben Grangen ber reinften Unfculb. Der garte Umrif thres Rorpers hatte für mich fo viele Reize, baß ich, wie ich mich noch genau erinnere, von Bers gen munichte, feibft biefes Dabden gu fenn.

Meine kleine Freundinn hatte mich fo fehr gesesselt, daß ich ohne sie nicht wohl feyn konnte, und ihr, wenn ich Zeit hatte, über-

Aberall nachlief. Einft fam ich in ben Brasgarten meines Baters, ber burch eis nen Baun von bem Garten meines Dach. barn abgefondert war. Sich fab mein Bergensmadchen in demfelben grafen, freus lich nur aus Nachahmungssucht, und nicht aus Ernft. Sich rief ihr; fie tam vor ben Saun, wo wir eine Zeitlang mit einander fcmabten. Aber bieg mar fur bie liebens ben Rinder nicht genug; fie munichten beps de benfammen ju fenn. Und boch fchien ber fatale Zaun ein unübersteigliches Sinders nifi zu fenn. Dein Dabden fragte endlich. ob ich nicht über ben Baun fleigen tonnte. Sch außerte mein Unvermogen : fie fprach mir Muth ein, und ermunterte mich, es mes niaftens ju versuchen. Gie verfprach mir, wenn ich nur einmal die Sohe bes Zaunes erreicht hatte, behulflich ju fenn, bag ich herabsteigen tonnte. Und, feste fie bingu, wenn bu auch fällst, so fällst bu ja auf weis ches Gras, fo bag bir ber Fall nicht ichaben tann. Doch marte, fagte ferner bas gefällis 22

we Mabden, ich will von bem Boden erft alles wegraumen, was dir fchaben tounte. Mis fie bamit fertig war, wollte ich fcon ju flettern anfangen, und bas erfte Bage Ruck ber Liebe verfuchen. Alber marte noch ein wenig, ich will bas Lager noch weicher, und jum Kalle unschadlicher machen, fprach fie, und lief fort an die Stelle, wo fie ges arafet hatte. Da fammelte fie all bas abgemabete Gras in ihre fleine Schurze, und trug es an den Ort, wo ich über ben Zaun fteigen wollte. Gie that ihre Schurze vom Leibe, breitete biefelbe auf bem Boben aus, und legte bas Gras barauf. Run Sans: chen, rief fie mir ju, nun tannft bu ficher berüber fteigen. Ich verfuchte es, erreichte gludlich bie Bohe bes Zaunes, und flien bann, von meinem Dadden unterftust, eben fo-glucklich auf ber andern Seite herab, Run waren wir bende voll Freude, daß das Bageftuck gelungen mar. Dein Dadochen fchien mich um fo lieber ju haben, ba ich etwas für fie gewagt hatte, und ich war Stolz

folk auf meine Beldenthat, und fuhlte ein gewiffes Bohlbehagen, meiner Freundinn einen Beweis meiner Liebe gegeben gu haben. Mis wir eine furge Zeit mit einander gefchwast hatten, fieng fie ihr voriges Gefchaft ju grafen wieder an. 3ch fnieete neben ihr nieber, und zwar fo nahe; daßi mich einmal die Grassichel unter Dem Maben erreichte, und michifo fcharf im Rnice verwindete, daß die Darbe noch. fichtbar ift. Ich that anfange vor Schmers gen einen Ochren; boch hielt ich mich fo: gleich wieder fille, um Diemanden auf den Borfall aufmertfam ju machen. Mein gua tes Madden, ale fie die große Bunde, und: das hervorftromende Blut fah, erfchrack fo heftig, baß fie bennahe in Ohnmacht fante Sch fuchte fle wieder ju ermuntern, und als fie wieder jur Befinnung tam, fagte fie: marte ein wenig, mein liebes Sanschen, ich will in mein Baus geben, und einige Stucke von Leinenzeug holen; um bie Mun:

Bunde ju verbinden. Gie ging, fam wieder, und verband bie Bunde. 2018 wir von einander gingen, bat fie mich, ja die Bunbe niemanden ju zeigen, und nichts pon bem Borfalle ju fagen. 3ch verfprache, und hielt auch Wort. 3ch that mir baben alle mogliche Gewalt an, um nicht zu hinten. Die Sciligen, bache te ich, haben ja auch viel gelitten, fich pft felbit Bunden verfest, und von ihe ren Ochmergen fich nichts merten laffen. Wenn bu alfo ein Beiliger werden willft, fo mußt bu jest eine Probe machen, ob bu etwas ohne Meußerung des Schmergens ausstehen tannft. Bift bu feig, fo ift es mit beinem Borhaben, ein Beilis ju merben, gefchehen. Dach einer Stuns De tam mein Dabchen in mein Saus, und gab mir ein Beichen, mit ihr ju ges ben. Gie führte mich an einen abges legenen Ort, und zeigte mir eine Sand voll von einem fehr beilfamen Rraut, bas bas unter Bauersleuten bas einzige Bels lungemittel wider Bunden ift. Rraut heißt Spikemegwatt. Gie machte bann bas Berband an bem vermuns beten Rnie wieder auf, prefite aus bies fem Rraut ben Gaft, und traufelte benfelben in die Bunde, und verband fie ends lich wieder. Dun wirft bu bald wieder geheilt fenn, fagte mein gefälliges und flus ges Madden: nieine Mutter hat fich furge lich auch fehr fart verwundet, und fie machte es mit diefem Rraute gerade fo, wie ichs gemacht habe, und in ein paar Lagen war die Wunde geheilt. Den fole genden Tag tam mein Madden wieder, und wiederholte diefelbe Rur, wie Tags vorher. Dief hatte eine fo gute Birtung, baß ich ben britten Tag feinen Ochmere gen mehr fühlte, und bas Berband wege marf. -

Goldenes Alter ber Menschheit! bu bift tein leeres hirngespinft ber Dichter. Rein

## [ 136 ]

Rein bu bist der wirkliche Himmel der Rindsheit, und wirst mit jedem Kinde aufs neue gebohren!

3men

# Zwentes Sauptfluck.

Erziebung ju Rlofter Bang.

#### 5. 3.

Beranlaffung, wie ich nach Bang fam.

Mein Bater, bessen heißester Bunsch es war, daß ich studiren und geistlich werden mochte, sann, als ich das neunte Lebens, jahr erreicht hatte, ernstlicher, als sonst, auf Mit-

Mittel, biefen 3med ju erreichen. Er führs te mich daber um biefe Zeit nach Rlofter Bang, um den damaligen Pater Chorbirettor, bafelbft, Bolfgangus Turtes, ju bitten, mich als Distantiften anzunehmen, weil er glaubte, bag burch bie Bemahrung . Diefer Bitte feine Absicht mit mir am leiche teften tonnte erreicht werden. Der Pater Chordirettor bedurfte gerade damals eines Distantiften. Er prufte mich , und nahm mich an. Mein Bater entbedte ihm gus gleich feinen Bunfch, baf ich jum Stubis ren und jum geiftlichen Stande tommen mochte. Der Chordireftor versprach ihm, mich in der lateinischen Oprache ju unterrichten, und wenn ich Sabigfeit hatte, und mich gut aufführte, nach Bamberg auf bas Gymnafium ju bringen, und fur mich fo ju forgen , bag mein Bater teine Untoften haben follte. Soch erfreuet über biefe Buficherung umarmte mich mein que ter Bater, und bat mich mit Thra= nen, ja recht fleißig ju lernen, und meis

### [ 139 ]

nem Berrn Lehrmeister auf jeden Wint gu folgen.

#### 5. 4.

#### Charafter biefes Dannes.

Diefer Mann war der ftolgefte, und eitelfte Dond, ben ich je fennen lernte. In feinen Mugen war nichts Erhabeners auf Erben, als ein Benedittiner = Monch. Da er nun wußte, daß ich nach dem Buniche meines Baters ftubiren, und geifflich werden follte, fo fuchte er mich fogleich für ben Monchsstand, und zwar fur den Benes biftinerorben einzunehmen, und mir alle feine Dondethorheiten bengubringen. betrachtete aber die hohe Burde des Benes diftiner Monchs nicht sowohl von der ascetifchen, als von ber außerlich glangenben Seite. Um mich mit Diefer Burde befannt ju machen, zeigte er mir nad und nach alle Moncheherrlichkeiten. Er führte mich felbft

in ben fconen Gaftzimmern bes Rlofters herum, und überließ mich vorzüglich ber ftaunenden und in Entzuckung verfetten Reugierde, bie mich überfiel, alser mir den ichonen Fürstenfaal des Rlofters zeigte. Da die Singfnaben ju Bang unter andern auch bestimmt find, ben ber Abtentafel gu dienen, to befommen fie eine boppelte Uni: form, eine gewöhnliche, und eine Staats fleidung. -Die lettere ift mit filbernen Bor= ben befest. Sich buntte mir ein Geliger gu fenn, als ich mich bas erftemal in biefem Bemande erblicfte. In diefer Rleidung machten nun bie Befchreibungen und Mufs tritte ber Monchsherrlichteiten ben lebhaf teften Gindruck auf mein Berg. - Dein Lebs rer machte mich vorzüglich aufmertfam auf Die fcmelgerische Ueppigkeit, womit man, befonders an gewiffen Tagen bes Jahres, an der Abtentafel fpeifte. Da er jugleich Damale Ruchenmeifter Des Rlofters mar, fo fagte er mir, baf ich von den Leckerbiffen, die auf bem Teller liegen blieben, und bie die

bie Berren nicht mochten, nach Belieben geniegen tonnte, nur follte ich von ben Spets fen nichts nehmen, die erft aufgetragen marben. Aber ein anderer Beiftlicher, ber ein Reind meines Lehrers war, verflagte mich einmal ben bem Prataten des Rlofters. weil ich von diefer Erlaubnif Gebrauch gemacht hatte, und mußte bie Sache fo pors juftellen, daß mich ber gnabige Berr befis megen veitschen ließ. Dein Lehrer war auch Rellermeifter. Er erlaubte mir baher von bem auten Rlofterbier, bas ben der Abten: tafel getrunten wurde, fo oft gu trinfen. als es mich durftete. Mur wenn ich Wein ju haben wunfchte, follte ich ihn barum bits ten. Er fam aber oft meinen Bitten gupor. und gab mir ein Glas Bein ju trinfen, um mich ben Zeit schmecken ju laffen, wie fuß der Berr ift. Dein Lehrer lebte in Ruckficht auf Effen und Trinfen fehr biat, und fuchte mir fleißig die Tugend der Ruche ternheit zu empfehlen. Diefes war um fo nothiger, da ich täglich bie verführerischsten Ben= 07.

Benfpiele in Rucfficht, auf Unmagigfeit in Effen und Trinten vor mir fab. Es maren bamals einige ber berühmteften Becher in Bang. Diefe maren Rilian Dartin, Maurus Soch, und - Placibus Oprenger, ber Muftlarer bes fatholischen Deutschlandes, berfelbe Mann, ber in bem Lafterwische gegen mich, ben Berr Drobft Bente in feine Religionsannalen aufnahm, die Stirne hat, mir vorzumer: fen, daß ich ale Distantift ju Bang manche mal ein Glas Bier ober Bein gu viel getrunten hatte, mober er meine blaffe Farbe beducirt. Satte ich es gethan, fo mare es in der That fein Bunber gemefen, wenn ich auch weiter fein Dufter im Beden vor mir gehabt hatte, als ben Berrn Placie dus Sprenger. Geine benben Gaufe Bruder find bende an den Folgen ihrer Runft vor einigen Jahren geftorben. Aber Plas cidus Oprenger halt fich noch immer tapfer. 3ch fah ihn, felbft ba er Prior gu Bang war, in Beziehung auf bie Saufluft Die

bie größten Erceffe begeben. Benigftens fcon 40 Sahre lang frohnt er biefer fcanbe lichen Gewohnheit - benn auch als Stubent ju Bamberg und Bargburg war er einer ber erften Renomiften biefer Art, und bennoch hat er feine blaffe Rarbe. Da boch biefer Berr mich eines Lafters verbäche tig machte, bem er ben größten Theil feis nes Lebens hindurch ergeben war, fo daß ich mid mit Zuversicht auf alle bie Menschen berufen tann, die ihn in und aufer bem Rlofter fennen lernten, fo wird ere nicht ubel nehmen, daß ich ihn hier als den Mann fdilbere, ber er wirklich ift, ftatt bag er gegen mich auch in biefem Puntte als ein fchamlofer Berlaumder auftritt. 3ch lebe, Bottlob, noch, und unterwerfe meinen Charafter, auch in Rudficht auf ben Benuß im Effen und Trinten, ber Rritit eines jeden, der benfelben prufen will.

Mein Lehrer machte mich ofters auf eine fehr bescheidene und belehrende Art auf diese Bes

Becher aufmertfam, und warnte mich vor allet Unmäßigfeit. Doch bienten ibm bergleichen Auftritte der Schwelgeren bagu, um mir beareiflich ju machen, wie herrlich man leben tonne, wenn man wolle, und wie ber Bes nediftinerstand ein Paradies fen, wo alles im Ueberfluffe ftrome. Man folle zwar mas fig in jeder Art des Genuffes fenn, fagte er, aber es fen boch ein Beweis von Berrlichteit mitten auf dem Gebiete der flofterlichen Ars muth, wenn man Erceffe machen tonne. Dadurch tonne man auch einen hohen Grad von Beiligfeit erreichen, wenn man mitten im Ueberfluß fich maßige. Auf diefe Urt von Beiligfeit tonnte auch mein Lehrer Unfpruch machen. Denn er lebte; wie ich bereits erinnert habe, in Rudficht auf ben Benuß der Mahrung außerft maßig.

## §. 5.

Folgen ber Ergiebung ju Bang.

Mein Lehrer hatte fich jum 3weck ges fest, mich in ber lateinischen Sprache fo weit

weit ju unterrichten, bag ich mit Ehre bas Bumnafium ju Bamberg begieben fonnte. Aber mit diefem Unterrichte ging es febr Janafam. Er hatte gar nicht die Methode, etwas ju erflaren. Gein größtes Berteauen fette er auf Prugel. Statt eine fontattis fche Regel fo auseinander ju fegen, daß ich im Stande gemefen mare, einen beutichen Sab'fins Lateinische ju übertragen, melte er über bie vorliegende Regel einige unverständliche Borte ber, und warf mir fogleich eine Periode beutsch bin, ber ich ein lateinisches Rleid anziehen follte. id nun gewähnlich von der Regel, nach wels der die Periode überfest werbent follte, nicht das geringfte verftand, fo mar es na: turlid, bag ich nichts als Fehler in Rud's ficht auf den lateinischen Bufchnitt machte. Dun gerieth mein Lehrer in mabre Buth : es wurden alle Urten von Ochlagen ju Bulfe genommen. Wenn nun auch durch diefe die Regel nicht eingetrichtert werden tonn: te, bann trat er mich nicht felten mit Sugen,

ergriff mich endlich ichaumend ben ben Saaten, warf mich ju feinem Zimmer binaus. und warf mir alle meine Bucher auf ben Ruden nach. Cobald fein gorn ausgetobt hatte, mußte ich wieder jurudfommen, ihn frieend um Bergebung bitten; und mehr Aufmertfamteit und Rleiff verfprechen. Er fand newohnlich eine Zeitlang in feiner Monchenrajeftat ba; endlich befahl er mir, von ber Erde aufzufteben; er ergriff mich bann gang vaterlich, legte mich über einen Stuhl , und gab mir aufe neue Prugel gum Einzug. Go ging es vier Sahre lang abwechfelnd immer fort. Die Folge war, baß mir bas Lernen ber lateinischen Sprache jum hochften Edel ward, und daß ich gar nichts lernte. Bon bem Benius ber lateis nifchen Sprache, von bem beruhmten Bolte, unter bem fie chemals blubete, von bem Rugen, ben fie gewährte, wurde mir gar nichts gefagt. ing mario addia

Baktre et al Lair Alarman

Beit beffer ging es mit ber Erlernung ber Dufit. Dein Lehrer hatte gwar auch hier nicht die geringfte Gefchicklichfeit im Untervichte. Aber Die Ratur hatte mich mit einem fo guten Daufitfalente ausgeruftet, baf ich mehr durch bas Boren einer harr monifden Dufffproduktion, als durch Um terricht geleitet, binnen einem Sahre fabig wurde, beynahe alles vom Blatte ju fine gen. Das Biolinfpielen lernte ich anfangs gang durch mich felbft, ohne bag mein Lefts rer etwas bavon wußte. Als er es gewahr wurde, war ich fcon fo weit gefommen, baf bas erfte Stud, bas er mir vorlegte. ein Concert war. Ich hatte einen fo feis nen Sinn fur harmonie, bag mich eine fcone Dufit mahrhaft entzücken konnte. Oft tonte ein ichones Mufitftuck in mets nem Beifte Tage lang nach; ich bing bies fer, nur mir horbaren, Barmonie des Beis ftes mit foldem Enthusiasmus nach, ich nicht wußte, was ich that. Gelbft uns ter dem größten garme fonnte ich nicht aus

bem fufen Traume einer nad Barmonieen hafdenden Phantafie gebracht werden. 3ch mußte als Distantist taglich ben dem 26: tentische aufwarten. Aber ich horte und fah oft nicht ben Diefem Dienfte. Gang in mich felbft getehrt, borte ich nur ber Dufitju, die ich mir felbit producirte. 3ch fann felbft auf Mufitftuce, und tonnte im Beifte alle die Instrumente deutlich verneh: men, die ich dazu bestimmte. Ich mifchte und vertheilte die Tone fo, wie fie meinen Sinn fur Sarmonie am angenehmiten afficirten. Id wagte endlich felbft Auffabe in der Musik von allerlen Art, ohne die geringfte Unleitung in Rucfficht auf ben Generalbaß erhalten gu haben. fanden teinen Sehler barinn. 3ch fopirte bloß meinen eignen Beift, und bas feine Gefühl für Sarmonie. 2016 ich im Taten Sabre meines Lebens nach Bambera auf das Symnasium tam, hatte ich es in ber Tonfegung ichon fo-weit gebracht, baß ich alle Arten von Danitalien tomponiren tonnte. Das

Das mar bergeinzige Bortheil; ben ich ben meiner Jugenderziehung in Bang gewannt Diefer Bortheil war von hochfter : Bichtig? feit, indem dadurch die frene Droduftivitat meines Geiftes immer unterhalten wurde, und meder durch Aberglauben, noch burch bie Debanteren meiner Lehrer je unterbruckt werden fonnte. In Rucfficht auf die las teinische Sprache aber, hatte ich fo wenig gelernt, daß ich ben der Prufung, die gu Bamberg unter ben Randidaten ber ers ften Klaffe angestellt wurde, als der lette bei funden wurde. Man wollte mich baber gar nicht aufnehmen. Bloß aus Rucfficht gegen Bang wurde ich endlich angenomi men.

Die Schwärmereyen, die mich schon in meines Baters Saufe ergriffen hatten; fanden in Bang neue Nahrung. Das Gespräge von Zeremonieen, das ich in der Klossferkirche zu Bang täglich, besonders aber an den hohen Festragen sah, verbunden mit der

ber iconen Rirchenmufit, und bem Chorgefang ber Beiftlichen, hatte fur mich unaus. fprechliche Zauberreize. Dicht bloß mein Lehrer, fondern auch die übrigen Beiftlichen bemuheten fich um die Bette, mir ben Mondisftand , befondes aber den Benedittis ner Orden, als das Erhabenfte, was es auf Erden gebe, ju fchilbern. Oft rief mich ein Dond in feine Belle, feste mich auf feinen Schoos, und unterhielt mich unter Berichwendung von Bartlichkeiten, Die ich, nachbem ich Beichtvater geworden war, als Musbruche ber ichanblichften Liebe, Die es giebt, tennen fernte, von lauter Dondis herrlichteiten. Much mein Lehrer ward oft, nachdem das Prügelungewitter ausgetobt hatte, fo vaterlich gartlich, daß er mich auf feinen Ochoos fette ; und unter Ruffen bas Paradies schilderte, in welchem der Benediftinermond, lebe. Er hatte einen Abfcheu gegen bas Studiren. Auf einem Pulte war der Bibelfommentar des Cornelius a Lapide aufgeschlagen. Aber es 1.6 murs

wurde Sabre lang tein Blatt unigewendet, wenn es nicht bie und ba burch die Bugluft gefchah. Seine Befchaftigung bestand im Brevierbeten, Deflefen , Rofentrangbeten, Musitschreiben, oder Musitprobiren, Prus geln feiner Boglinge, Rartenfpielen, und Beforgung feiner Rlofterofficien. Geine einzige Letture taglich mar einer Beiligentegende, von einem Jefuiten, Dathaus Bogel, verfaßt, gewidmet, In diefem Buche wird fur jeden Tag des Jahres die Lebensbefchreibung irgend eines berühmten Beiligen aufgetifchet. Diefes Buch gab er auch mir taglich ju lefen. Es tommen in demfelben bennahe eben fo abentheuerliche Ergahlungen vor, wie in den Legenden des Martin Rochem. Diefes Buch gefiel mir weit beffer , als meine lateinische Grammatit; ich freuete mich baher immer auf die Stunde, die ju diefer Letture bes fimmt mar. Es mar baher fein Bun: ber, daß Aberglaube und Ochwarmeren meines jugendlichen Beiftes mehr

## [ 152 ]

mehr bemächtigten, und bag ich alle die Thor, heiten schon als zarter Jungling nachzuahe men suchte, die man an den Beiligen als die verdienstlichsten, und heiligsten Sandelungen herausstrich.

Drittes Sauptstud.

Stubirjahre ju Bamberg.

6. 6.

Jesuitische Erglebung.

Mit bem vierzehnten Jahre tam ich nach Bamberg, um daselbst die Humaniora zu studiren. Es eristirten bamals noch die Jegsuiten, aber nur noch ein Jahr. Nacht dem

bem ber Orden aufgehoben mar, murben ardfiten Theile Beltgeiftliche ale Profefforen auf bem Gymnasio und ber Afademie au Bamberg aufgestellt. Da biefe aber lauter Zöglinge ber Jefuiten maren, fo tann ich wohl behaupten, baf die gange Bildung. bie ich beynahe 6 Jahre lang ju Bamberg erhielt, jefuitifch war. Dionchsgeift, nur unter einer besonderen Modifikation, war auch hier bas Ibeal, wornad, man mich leitete. Fabelhafte Legenden, verbramt mit bem Mondsunfinn aller Urt, waren bie Erbauungebucher, die man mir empfahl, und in die Sande gab. Es war jedoch gut, daß ich von Bang wegtam. Denn ich befam auf einmal Gefchmack fur bas Studium der lateinischen Sprache. feben, baß ich mir unerträglich , 14 ben ber erften Prufung ben letten Ort er Entschlossen, mich, wo moglich, hielt. unter meinen Mitschulern auf ben erften Dlat zu erschwingen, fparte ich Tag und Racht teine Dube, im biefen 3wed gut ers

erreichen. Ich wagte mich felbst an die Lekture der lateinischen Rlasster, und rus hete nicht, dis ich die leichteren unter dens selben verstand. So glückte mirs, noch das erste Jahr meinen Zweck zu erreichen. Denn ich bekam am Ende des Jahres den ersten Ehrenpreis in der lateinischen Sprache. Ich behauptete auch diesen Platz durch die 5 Rlassen.

Bum Berständniß und zur immer größesen Liebe der Lekture der Klassiker trug ein gewisser Exjesuit, dem ich nach dem ersten Jahre ganz zur Bildung anheim siel, sehr viel ben. Dieser Mann hieß P. Zeder. Mach Aushebung des Jesuiten Drdens wurde P. Zeder Prases in dem sogenannten Hospitio Mariano zu Hamberg, einem Erziehungsinstitut für arme Studenten, das die Jesuiten angelegt hatten. Da ich mich sowohl in der Musik, als auch im Studis ren gleich im ersten Jahre ausgezeichnet hatte, so suchte mich dieser Mann in jenes Haus

Baus ju gieben. 3ch nahm feine Ginlabung mit Freude an. 3ch murbe fogleich fein Liebling; er liebte mich in der That auf das vaterlichfte. Er genoß nichts, ohne mir bavon Untheil ju geben. war von ben übrigen Studenten größten Theils abgefondert, und war bennahe ben gangen Tag in feinem Zimmer. Gelbft gu Racht blieb ich gewöhnlich bis II und 12 Uhr ben ihm. Diefer Mann hatte einen ausgebildeten Befchmad fur bas Schone. Daher feine Liebe fur Die lateinischen Rlafe. Diefe Liebe fuchte er auch in mir immer mehr angufachen. Ich las baber un: ter feiner Unleitung einen Rlaffifer um ben andern, und übte mich im lateinischen Style. Ich tonnte daber meine Mitschuler, beren Anzahl bis auf 100 und etliche 30 anwuchs, leicht überfeben. Much fur Dufit hegte die: fer Mann einen hohen Enthusiasmus. fer Umftand feffelte mich noch enger an ihn, 3ch unternahm es, unter ben in diefem Saufe befindlichen Studenten ein Dufitors d)efter

defter gu bilden. Ich tomponirte größten Theils die Daufitftucke felbft, die producirt Mein guter P. Beber murbe baburch gang entzucht. Die Rompositio: nen machte ich gewohnlich in feinem Bimmer. Er mar baber immer außerft begierig auf die Produttion. Oft faß ich ju Racht aang vertieft ben der Lekture eines Rlaffis Mein Lehrer ahnete nichts weniger von meiner Seite, als einen Musbruch des mufifalifchen Enthufiasmus. Aber mitten im Lefen ichien fich eine Barmonie in mei: nem Beifte anzustimmen; es fuhren mir, Blitfdnell, Melodien burch ben Ropf. Ich fprang von meinem Stuble auf, und verlangte von meinem Lehrer raftrirtes Papier, das er imme: in Bereitschaft hatte. Lachelnd gab er mir's, und mar begierig. was aus meinem musitalifchen Raufch murde. Ich machte einige Muffage, die ben andern Tag producirt murben. Diefe Le: bensart machte mir, und meinem Lehrer unendlich viel Bergnugen. Meine Zoglinge

in ber Mufit hatten es bald fo weit bracht, daß fie fich ben den angefehenften Berrichaften, ja felbst ben dem Kurftbischofe ju Bamberg, tounten boren laffen. 3ch dadurch fehr viele angefebene gewann Freunde, die mich von Beit ju Beit befdenkten, fo baß ich meine arme Mutter fehr thatig unterftugen tonnte. 3ch hatte auf ben Berbftferien oft bis 50 Thaler im Oacte. Ich theilte das Geld uuter meine Mutter und Geschwistrigen gur Beftreitung ihrer Bedurfniffe, und behielt nur etliche Thaler für mich. Meiner Unterftugung hatte es meine Mutter vorzuglich ju verbanken, daß fie fich nach und nach ju einem unter Bauersleuten feltnen Wohlstand erhob. Bas ich von bem Gelbe, bas ich von Beit ju Beit von Wohlthatern und Gonnern erhielt, nicht meiner Mutter gab, das wendete ich jum Mutauf iconer Bucher an, fo daß ich schon als Student eine ziemlich ans fehliche Bibliothet ju Stande brachte. Dur felten verwendete ich einige Grofchen gum finn:

finnlichen Genufi. Ich bachte immer, wenn ich zu einem Genusse dieser Art gereizt wurde, daß mir ein schönes Buch einen weit geistigern und dauerhafteren Genuß gewähren wurde. Und so wurde ich von als ler Verschwendung in Rücksicht auf Sinnengenuß abgehalten.

Als Student zu Bamberg habe ich mir nach dem Benfpiele der Banzer Monche, von denen ich meine frühete Jugendbildung erhalten hatte, ein doppeltes Strebeziel vors gesteckt, nämlich Monchsheiligkeit, und Gelehrsamkeit. Weine Absicht in Ausüsbung dessen, was ich für gut hielt, war rein und voll Eifers; nur jagte ich durch die falsche Richtung, die ich durch den bösen Damon des Mönchsgeistes erhalten hatte, immer schwärmerischen Grillen nach. Ich brachte meine Studirjahre zu Bamberg mit einer, unter Studirenden vielleicht höchst seltenen, Reinheit der Sitten zu. Ich lebte in dieser Stadt, wie in einer Einde, und

vermieb alle Gefellichaften, bie mir auch von Ferne hatten gefahrlich werben tonnen. Bu Saufe murde meine Zeit zwifden ber Letture ber Rlaffifer, und ber lebung in ber Musit, besonders in der Tonfetung, getheilt. Benn ich einen Spaziergang mache te, fo ging ich immer allein, las einen Dichter ober Redner Latiums, und erquickte mich an den Schonheiten der-Matur. Ginfame Malber, Ufer der Bluffe und Bache, mas ren gewöhnlich die Lieblingsorte, mo ich mich niederfeste, und mit Begeifterung Die Rlaffiter las. Deine myftifchen Ochwarme: reben Schienen in einen Bund mit den Dufen getreten zu fenit, und durch den moralifchen und religiofen Ochlever, benifie über die lettern warfen, eine Art von unaus: fprechlichem Zauber über fie verbreitet ju haben.

Much in dem Konvitte, in welchem ich war, wurde täglich ben Tifche die Lebensbes schreibung eines Heiligen, aus Mattha-

u s

us Bogels Legenbe, vorgelefen. Schicffal fchien es fo gewollt ju haben, baff mid ber Dondsaberglaube überall verfolg. te, und immer tiefer in ben Abgrund ber Schwarmeren hinabzog. 3m dritten Jahr re meines Studirens ju Bamberg - ger rade jur Beit, ba ich an ber Letture ber las teinischen Dichter außerordentlich viel Bes fchmack fand - ging ich in meiner Ochwars meren fo weit, daß ich mir eine Beifel und ein Cilicium faufte, und nach Art ber Beis ligen allerlen Gelbstpeinigungen an mir verubte. Dichte wird in ben Legenben ber Beiligen, und in den tatholifden Erbaus ungsbuchern überhaupt mehr erhoben, unb angepriefen, als die fogenannte Engelreis nigfeit - Die Bewahrung einer ewigen Jungferschaft, bie Chelofigteit, bie bis gum Abscheu gegen ben Chestand gehet. wird das Belübbe, fich nie ju vereheligen, als das wichtigfte und heiligfte gehalten. Diefe fchwarmerifche Liebe für ben ehelofen Stand, Diefen Abicheu gegen Die Befries, bigung

bigung bes heiligften Daturtriebes, wo: durch der Menfch jur humanitat gebildet wird, fuchten auch bie Jefuiten jugendlichen Bergen auf alle mögliche Att einzufid-Ben. Daffelbe thaten die Lehrer, die nach ihrer Aufhebung bie Bilbung ber ftubiren. ben Jugend übernahmen. Die beilige. Maria und ber heilige Aloys waren die Mufter, welche ben Studenten mit allem Rauber einer ichwarmerischen Beredtsamteit jur Nachahmung vorgestellt murden. heilige Maria, hieß es, war von ber Lies be jur Jungfraufchaft fo entflammt, baß fie entschloffen war, lieber ben Untrag ber Gottheit, Die Mutter Gottes ju merben, auszuschlagen, wenn es nicht anders batte gefchehen tonnen, als burch den Cheftand, und daher auf die hochfte Chre, die ju ers ringen war, Bergicht zu leiften, als ihre Jungfrauschaft im geringften ju verlegen. Bon dem heiligen Aloys wurde gerahmt. er habe es in bem Abscheu gegen bas weiblis he Geschlecht fo weit gebracht, daß er, als Jung:

Sungling, nicht einmal feine Mutter je ans gefeben. Es ift unglaublich, mas bergleichen Borftellungen fur noch gang unverdorbene jus gendliche Bergen fur Reize haben. Es liegt etwas Großes in dem Entschlusse, alle Reis gungen unter die Sufe ju treten, und mite ten im Ochoose ber Sinnlichkeit als reiner Beift zu eriftiren. Diefer Entschluß ift ber Musbruck bes Strebens nach bem Abfolus ten - nach einem Buftande ber abfoluten Unabhangigfeit von aller Ginnenwelt. Dies fes Streben ift jedem Menfchen eigen. Es wirft instinftartig, und taufcht ben Denichen mit einer Stee, bie weber realifirt werben tann, noch foll. Sobald bie Bernunft gur volltommnen Gelbstertenntniß tommt, fieht fie ein , daß die hochfte Bur-De bes Menfchen nicht in der abfoluten Unters brudung, fondern nur in der Beherrichung ber Sinnlichfeit bestehet. Die Sinnlichfeit ift ber Stoff, ben bie Bernunft gu bearbets ten hat. Ohne Diefen Stoff gehet alle Selbsthatigfeit der Bernunft, und folglich

alle Burbe bes Menschen selbst verlohren. Der Mensch, der darauf ausgehet, die Triebe, die der Menscheit wesentlich sind, ganzlich zu vertilgen, schrumpft in sich selbst zusammen, und wird der verworfenste Selbster. Der Colibat ist daher der Abgrund aller Humanität.

Durch ben immermahrenden, betrugeris fcen Buruf gur Engelreinigfeit verführt, ents folof ich mid, mein Berg fur immer der Liebe bes ichonen Gefchlechtes ju verfchließend Muf bem Altare meines Bergens follte nur Die Flamme einer gottlichen und himmlifchen Liebe lodern. Da ich mich aber boch an bas fcone Gefchlecht unwillführlich angezos gen fühlte, mahlte ich die heilige Maria ju meiner Braut, und vermablte mich im Beifte formlich mit ihr. 3ch taufte mir Daher einen filbernen Ring, und opferte denfelben dem Bunderbilde ber heiligen Mutterjungfrau, bas in ber Rollegiens tirche ju Bamberg aufgestellt ift. Ich hate

hatte mich ju biefem Trauungsaft burch Beichte und Abendmahl eingeweiht, und legte daben heimlich das Gelubd der ewigen Jungfraufchaft ab, um mich felbft in die Unmöglichfeit ju verfeben, die Berbindung, bie ich mit ber heiligen Maria eingegangen hatte, je wieder aufzuldfen. Ich Thor! ich mußte nicht, daß das hochgepriefene Engelleben nur ein verführerischer Traum Aber was tann Pfaffenverführung ben fen. einem jugendlichen Bergen nicht ausrichten? Bas ich hier that, hatte ja die heilige Mas ria, hatten fo viele andere Beiligen auch gethan. Und biefe Sandlung wurde ja auf allen Rangeln, und in allen Erbauungs fdriften als bie erhabenfte, beiligfte, Gott gefälligfte mit allem Zauber ber Beredtfamteit herausgestrichen. Warum follte ich bas nicht thun, was ich fur bas Bollfommenfteanfah? Das Bolltommenere einfehen, und es nicht thun, ift Wegwerfung ber Bers nunftwurde. Ift der ehelofe Stand an fich volltommener, als die eheliche Berbindung,

fo ift es fur jeben Menfchen, bie biefes eins feht, Schlechthin Pflicht, ehelos ju bleiben. Rach den aufgestellten Pramiffen der Pfaffen fonnte und burfte ich nicht anders handeln , als wirflich ich handelte. Es ift offenbarfte Biberfpruch , ber einem jungen Menfchen Die Chelosigs feit als ben vollkommenften, ber Burbe ber Vernunft angemeffensten Buftand vorstellen, und doch die Bahl zwischen Chelos figfeit und Cheffand als julaffig gelten laffen. Es ift abfolute Pflicht bes Menichen, das, was er als bas Beste und Bolltommenfte anertennt, ju thun, es mag auch foften, was es wolle. Sich ju einer handlungs: weife bestimmen, von der man glaubt, daß fie an moralischer Gute einer andern nachftes het, bloß aus bem Grunde, weil man ben Rampf und Aufwand der Krafte icheut, ber erfodert wird, um bas Beffere ju realis fren, ift Feigheit, beren man fich felbft fchas men muß, ift Berworfenheit bes Charafters, und das Princip aller Unmoralitat.

9. 7.

### §. 7.

#### Beffimmung jum Dondeftanbe.

Bahrend ich wie in einem Feenlande lebte, und in der Odymarmeren immer gro-Bere Fortschritte machte, rudte allmablig bie Zeit heran, ba ich mich ju einem funftigen Lebensstande entschließen mußte. 3ch entschloß mich anfangs jum Beltpriefter: ftande. Denn gegen jeden noch fo gemein: nubigen Beruf außer dem engen und finfteren Gebiete bes Pfaffenthums hatten mir die Monche, und meine Lehrer ju Bam. berg fruhzeitig Berachtung eingeflößet. 3ch magte es nicht, dem hie und da auffteigens ben Gebanten, Jurift ober Mediciner gu werden, ins Geficht ju feben, oder bars aber ju reflektiren; ich fuchte vielmehr benfelben, als eine Einlispelung bes Teufels, fogleich ju verscheuchen. 218 Beltpriefter, glaubteich, eben fo engelrein, wie die Donche leben zu konnen, und noch bagu ein recht weites Feld fur meinen Gifer gur Befehrung

ber Menschen zu haben. Mein Berg befand sich noch in der glucklichsten Harmonie aller Triebe.

Aber ein Umftand, ber fur mein gans ges funftiges Leben die wichtigften Folgen hatte, veranlaßte eine Beranderung in meinem erften Entichluffe, ber meinen funf: tigen Lebensstand jum Zweck hatte. Es er: wachte namlich etwa in meinem neunzehn: ten Lebensjahre der Gefchtechtstrieb. war für mich ber fchrecklichfte Borfall. Dein bisheriger Beiligkeitebunkel, der ichon alle Reize der Belt fur immer besiegt gu haben, und in dem ertraumten Paradiefe des Pfaffenthums ficher auf feinen Lorbeeren rus hen ju tonnen mahnte, wurde nun auf bas empfindlichfte befchamt und gedenut-Durch die ichwarmerifchen Grund. fage bes Dondisthums von Jugend auf verführt, und burch den lebhafteften Enthusiasmus bafur verblenbet, fah ich die garten Empfindungen ber fich entwickelnden unb

und aufblubenden humanitat als bas 216. Scheulichste an, bas in ein reines Berg toms men tonnte. In ber angftlichften Rurcht, meine eingebischete Beiligkeit mochte fcon burch die bloge Empfindung beflect werden, mar mir bas Bewußtfeyn bes ebelften Bis berftandes gegen eine vernunftwidrige Be. friedigung bes Gefchlechtstriebes ju meiner Beruhigung nicht genug. Ich wollte durche aus, mas es immer toften mochte, einer Empfindung los feyn, die, nach der Donches lehre, nur von dem Satan herruhren tonn, te, und beren Befriedigung in jedem Kalle, alfo auch im Cheftande, in bem heiligsten Bunde der Liebe, das Berg beflecte, und in ben Abgrund ber Unlauterfeit, und Thierheit hinabzoge.

Daher that ich alles, was die Monches heiligen in dergleichen Fällen gethan haben, um diese Satansgefühle, wie ich glaubte, für immer zu ersticken. Ich tobte mit Geisseln und Cilicien, und sogar mit glühensben.

ben Roblen, wodurch ich mir bennahe einen unheilbaren Schaben jugefügt hatte, wiber mich. Ja ba ich in Matthaus Bogels Legende ber Beiligen gelefen hatte, baß ber heilige Bernarbin fich mit bem Febermeffer ben Ramen Jefus auf Die Bruft gefchnitten, und fich badurch vor als Ien Berfuchungen ficher gestellt habe, fo verfuchte auch ich Diefes verzweifelte Mittel mit einer Graufamteit, baf bie Gpuren bavon noch immer fehr fichtbar an meiner Bruft find. Rebst allem bem nahm ich noch meine Buflucht ju reichlichen Almofen, und verschenfte alles, mas mir Gonner gu meiner Unterftugung gaben, in ber thorigten Soffnung, bag bie Armen jene Gefuh: le, die ich dem Satan jufchrieb, wegbeten wurden. Aber alles mar vergebens. mehr ich wider die Menschheit tampfte, befto lebhafter wirfte bas Gefühl berfelben auf mich juruck. Und bief fturgte mich in Die troftfofefte Traurigfeit. Aller Friede meines herzens war entflohen. Es tobte

in mir eine mabre Bolle, ba ich, verführt burch ben Bahn ber Monchsheiligkeit, fchlechthin etwas Erhabeneres, als bloger Menfch, fenn wollte, und boch Menfch fenn mußte. Wo ich immer hinblickte, fab ich nichts, als Gegenstande, die meis nen Rummer vermehrten. Rudmarts lag bas Parabies meiner vor Ermachung bes Gefchlechtstriebes in ber feligsten Bergensharmonie guruckgelegten Jugend mit allen den reigenden Gruppen, die Odmar: meren, und Beiligkeitebunkel, gepaart mit Reinheit des Bergens, und Liebe ju ben Mufen durch die Schopferfraft einer feuris gen Phantafie hervorzaubern fonnte. Ruckblick auf diefen feligen Gemuthezustand erfüllte mich mit Borwurfen, ahnlich benen des Satans, als fich diefer aus dem Bimmel in die Bolle gesturzt fah. Bormarts lag die Zukunft in ichauervolle Finfterniffe eingehüllt, ein fturmisches Meer voll Rlippen, an benen meine angebetete Engelreis nigfeit icheitern tonnte, und mo ich ben füßen

fußen Frieden nie mehr ju erwarten hatte, ben mir die guruckgelegte Jugend gemahrt Einigemal fiel mir ber Gebante ein, baf ich ja auf die Engelreinigfeit Bersicht leiften, und einen Lebensftand mablen tonnte, wo ich in bem Genuffe ber Liebe ben gefahrlichen Sturmen ausweichen tonnte, benen ich ausgesett fenn wurde, wenn ich mehr fenn wollte, als ein Menfch. Sollenangst padte mich, als ich über Diefen Ich glaubte schon Gedanten reflettirte. ein Berworfener ju fenn, ba ich fabig fenn tonnte, von dem Wege der Beiligen bey befferer Ginficht auch- nur rudwarts ju bliden, und mit treulofem Auge in ein Bebiet, voll unreiner Pfugen, mich ju verirren, bas nur Menfchen betreten tonnten, die auf allen hoheren Geistesadel Bergicht leistend, bloß an den schandlichen Früchten thierifcher Sinnlichkeit Gefchmack finden fonnten. Bielleicht hatte jedoch diefer Ge= bante nach und nach Gingang in mir gefunden, wenn ich nicht bas Gelubde ber ewi=

ewigen Jungferschaft abgelegt, und mich mit der heiligen Maria vermählt hatte. Aber ein so heiliges Gelübde brechen, und meiner himmlischen Braut untreu werden, bas war in meinen Augen ein Berbrechen, das weder in diesem, noch in dem zutunftigen Leben Bergebung sinden könnte.

Ich wollte baber lieber mich einem ims mermahrenden Rampfe ausseben, ale burch einen fo unedlen Frieden meine eingebildete Engelwurde verläugnen, und - Menfch werben. Gott! warum fand ich in dies fen entscheidenden Momenten meines Les bens feinen weifen Freund, der mich über die heiligen Zwecke der Menfchennatur belehrte, und mir die verlohrne Geelenruhe, Die ich auf bem Wege ber unfeligsten Schwarmerenen! nirgends und nie findentonnte, wieder gab? Aber ach! ber fcheins heilige Eprann bes mondischen Aberglaus bens hatte mich mit feinen Rlauen gu fest ges pactt, und mit feinen taufchenden Zauber. geftalten ju fehr von allen Geiten umgaus telt.

telt, als daß ich fahig gewesen ware, auch einem Engel, vom himmel zu mir herabgestiegen, Gehor zu geben, wenn er mich hatte eines Bessern belehren, und aus dem Frenlande meiner mystischen Traumerenen zurückführen wollen.

Nun, nachdem ich alle Bande dieses heiligen Satans zerrissen habe, ist er, um den Schein des Engels des Lichtes zu erheucheln, unverschämt genug, mit arglistiger Schadens freude auf meine jugendlichen Schwärmezenen, die ganz sein Wert waren, hinzublizen, mir dieselben vor dem Publikum als Brandmahle meines Geistes und Charakters vorzurücken, und auf solche Art seine Verzischen, den mannigfaltigsten Versichen, mich zu haschen, den vorgesetzen weck nicht erreichen konnte, wenigstens einigers maßen abzukühlen. \*)

Mber

<sup>\*)</sup> Placibus Sprenger, Prior ju Bang rudt mir in bem, erften Stude ber Senfefchen

Aber lache nur, Gatan ber Menschheit. Aber bie Berirrungen, in die du mich ges fturgt haft! Lache vor dem Ungefichte und in ben Schriften ber Protestanten, um aufges flart ju fcheinen, über bie thorigten Gelbfts peinigungen, bie bu mich lehrteft. Spotte im Rreife lichtvollerer Menfchen über die Thorheiten, die du mir in beinen Ochlupf. winkeln als die ficherften Mittel, auf dem Bege ber Unmenschlichkeit heilig zu werden. als die größten Belbenthaten ber auf beinen Altaren prangenden Gottheiten anpriefeft. und noch immer auf ben Rangeln bem faus nenden Bolte mit allen Zauberreigen einer perführerifden Beredtfamteit anpreifeft. Ladje offentlich, wenn bich erleuchtete Menfchen beobachten, über die Thorheiten, vor benen du im Geheim das Rnie beugeft, und die bu in beinen Goben anstaunest. Ocharfe mio

fchen Religion Gannalen meine jugendlichen Schwarmerenen ale Brandmable meines Beiftes vor.

wiber mich bie Pfeile beines ftumpfen Di: bes und Spottes, baß ich that, was bu mir als die hochste Stuffe von Bolltom: menheit vorstelltest, und was bu noch immer in beinen Schlupfwinkeln lehrft und thuft. Berfluche mich im Gebeim, bag ich burch eigne Geiftestraft gehoben, fo gottlos mar, alle die Bande ber thoriaten Beiligkeit ju gerreißen, die du als dummer Baalediener in beinen Tempeln verehreft, und als Beuchler vor der vernunftigen Welt bem Spotte preis giebft, um mich ju brand: marten. Das Brandmahl liegt nicht auf mir, fondern auf bir. Der Rluch trifft nicht mich, fondern fallt auf dich gurud. Es war Unglud fur mich, von meiner Rindheit an, in beine Rlauen gefallen gu fenn, die ihren Raub feft halten, und nie wieder freywillig jurudgeben. Aber es wird ewig fur mich Ehre bleiben, baß ich den Muth und die Kraft hatte, mich den= noch von benfelben lodzureißen, und aus bem tiefften Abgrunde bes Aberglaubens gn eis

einer Geiftesfrenheit zu erheben, zu ber bu in beiner Golle nie aufbliden fannft:

# \$. 8.

## Rath eines Beichtvaters.

3ch tehre ju bem unfeligen Buftanbe meiner durch Monchsthorheiten verführten. und nun mit den Gefühlen ber Menfcheitim Schrecklichsten Rampfe liegenden Jugend guruck. Sch bedurfte in der bedenklichften Lage, in welcher ich je war; ber leitenben Sand eines erleuchteten Freundes, ba ich unfahig war, mir felbst zu helfen. 3ch fuchte nun einen. Aber wo? 21ch! ba. wo er nie ju finden mar - im Rlofter. Ich floh in ben Beichtstuhl eines hochft eifrigen Dondes ju Bamberg; ber imgroßen Rufe der Beiligfeit ftand. Ein fo heiliger Mann, bachte ich, muß auch von Gott vorzüglich erleuchtet fenn; er wird bir baber gang gewiß ben ficherften Weg zeigen, ben du gehen follft. In Thranen jerflies M Bend

Bend fchuttete ich vor thm mein ganges Berg. aus. Er rieth mir, als das ficherfte Dits tel gegen bergleichen, wie er fich ausbruckte. teuflische Berfuchungen, den Rlofterftand. Er fchilberte mir, nach Urt aller Monches asceten, bas Rlofterleben, als ein verfchlofs fenes Paradies; in welches die bollifche Schlange auf feine Urt eindringen tonnte ; wo man, unterftust durch eine außerora bentliche Gnabe Gottes, beren fich bie Weltmenschen nicht schmeicheln konnten, und entfernt von allen Reigen gur Gunde die Rraft erhalte, noch in dem irdifchen Rorper ein mahres Engelleben ju fuhren. Er gab mir noch einige geiftliche Bucher jum Lefen. in welchen diefe fdmarmerifchen Grundfabe und Berheißungen aufe hochfte getrieben maren. Go murde mein Entschluß jum Rlofterleben unerschutterlich fest bestimmt. Diefe Bestimmtheit in Berbindung mit ber beseligenden Soffnung, in dem irdischen Engelleben von allen den Empfindungen bez freyet ju werden, die ich über alles verab: Scheute,

scheute, und für die schändlichste Besteckung bes herzens hielt; stellte meine verlorne Gemutheruhe wieder einigermaßen her.

Auf folche Urt werben taufend gutges sinnte und hoffnungsvolle Jünglinge und Mädchen, durch die scheinheilige Arglist der Mönche verführt, einem gemeinnüßisgen, für sie und für die Welt segensvollen Beruse entzogen, und unter Verheißungen einer paradiesischen Glückseigkeit in eine irdische Hölle gesockt, worans keine Erlössung mehr zu hoffen ist, wo sie oft verzweislungsvoll ihr Leben hinseuszend, nichtssehnlicher wünschen, als den Tod, den sie für ihren einzigen Freund und Netter anssehen.

Es ist in der That zum Entsehen, daß die Verführungssucht so weit gehen könne, als ben den Monchen; es ist unbegreislich, wie diese Verworfenen trot aller eignen Ueberzeugung von der Nichtigkeit ihrer M2 Wer-

Berheißungen , und befonders troß ber traurigften Erfahrung, Die fie taglich an fich und an andern machen, wozu ihnen die Ohrenbeichte die fchrecklichsten Belege giebt, der Erfahrung namlich, daß alle die hochgepriefenen Mittel jur Behauptung eis, ner unverfehrten Engelreinigfeit gu weiter nichts dienen, als einen unvertilgbaren und gang gur Beredlung ber Denfchheit einges pflanzten Trieb in Die wildeste Flamme ju fegen, und ihm eine Richtung ju geben, por welcher die beffere Menfchheit zurückschaus bert - wie fie demungeachtet, unaufborlich geveitschet burch die Factel einer ihrem Bergen einheimischen Sollenfurie, ihre Bans De noch ausstrecken konnen nach ben schonften Bluthen ber Jugend benberlen Gez. Schlechtes, die im Fruhlinge ihres Alters burch bie Boffnung ber ebelften Fruchte ben aufmertfamen Menfchenfreund entzucken. Bluch ber gangen Menfchheit über biefe Gas tane in Menschengestalt, Die nicht gufries ben, selbst hochst unglücklich ju fenn, noch Die

Die hoffnungevollefte Jugend beyberlen Gefchlechtes verführen, ihnen die Solle, worin fie fdmachten, als bas feligfte Paradies fcilbern, um fie in ben Ort ihrer Qual au locken, und fie jum Sohn der Menfchheit langfam babin welten ju laffen. In dies fem Betragen liegt wirklich etwas Satanis Denn der Satan ift, wie die Theo? logen wiffen, teiner andern Gludfeligfeit fahig, als ber, bas Glud anderer vernunf: tigen Wefen ju gerftoren, und fo viele, als er nur fann, in ben Abgrund feines grans genlofen Elendes hinabaugiehen, um nicht als lein ju leiden, fondern fich an bem Unblice ber Qualen anderer ju erquicken. eft, focios habuisse malorum. Mochten fich boch gute und weife Fürften ber noch unerfahrnen, den Fallftricken der Monche und Pfaffen überall preis gegebenen Sus gend erbarmen, und fie befferen Sanden gur Leitung übergeben! Dochten fie balb jum Beften ber Menfchheit jene vorgeblis chen Paradiefe auf Erden gerftoren, Die nichts

nichte als Sollen find, in welche man gute Dienschen lockt! Ich tenne bas Gewiffen und ben Gemuthejuftand ber Monche; ich mar bis funfiehn Sahre Beidetvater, und weiß aus einer vielfahrigen, hochft guver: laffigen Erfahrung, baß auch Diejenigen Monche, die außerlich noch fo glucklich ju fenn fcheinen, und von nichts, ale von ber hohen Bufriedenheit mit ihrem Stande fpues chen, bennoch in einem Abgrunde bes Elendes schmachten. 3ch war felbft bie erften fieben Sahre meines Rlofterlebens ber eifrigfte Dond, und fo enthusiastifch für ben Mondysftand gestimmt, bag ich fabig gewefen mare, eine Roniastrone gegen bie Feffeln bes Dionchethums auszuschlagen. Und bennoch loberte unaufhorlich in meis nem Innerften eine Bolle, die ich überall mit mir herumtrug; es nagte ein Burm in meinem Bergen, ber jede noch fo garte Knofpe ber Freude abnagte, und mich uns aufhörlich gerfleischte. Was vermag nicht Schwarmeren über ben Menfchen? Wahn,

Bahn; bag man nicht anders bie ewige Seligfeit erringen tonne, als auf bem Dornenwege, den der Aberglaube als ben einzig: moglichen Weg zum Simmel fcildert, macht; baf man auch bas fchrecklichfte Elend als Blud anfieht, und mit einer wahren Solle gufrieden wird, weil man glaubt, man tonne nicht anbers in ben himmel tommen, ale durch diefelbe. Sierin besteht die vorgebliche Gluckfeligkeit auch ber eifrigften Donche. Die menschliche Matur lagt fich schlechthin nicht ablegen, oder unter die Sufe treten. Much in bem Schoofe des blindeften Aberglaubens bes hauptet fie ihre Rechte, und geifelt ben Thoren, der ihrer fpotten will, burch Storpionen der Gefühle. Man tennet bas Monchethum nicht, wenn man fagt: Monche fühlen sich glücklich: warum foll man fie in ihrem Glude, wenn es gleich nur erträumt ift, und auf Aberglauben bes ruht, ftoren? Es ift unmöglich, bag es je einen gludlichen Mond, als folden, gab, unb

und je geben tann. Die menschliche Ratur wiberfpricht jebem vorgeblichen Glude eines Menfchen, ber bahin ftrebt, biefelbe unter bie guße ju treten, und Unmenich ju wers ben. Dur in bem Ochoofe ber humanitat raufchet die immer lebendige und belebende Quelle bes mahren Gludes. In bem Das rabiefe bes Dondisthumes herrichet nichts, als Tob.

C ... 3

# Zwenter Hauptabschnitt.

Eintritt in das Rlofter.

§. 9.

Aufnahme nach Sani.

So wurde ich zum Mondsstande verführt. Ich hatte zu Bamberg so eben das Studis um der Philosophie angefangen, als ich im Frühjahre 1778 die Admission nach Banz durch

burch ben bamaligen Abt Balerius erhielt. Ich hatte bamale mein zwanzigftes Lebensjahr angetreten. Ich freuete mich unaussprechlich auf den himmel, der mir auf Erden verheißen mar. Ich ging mit einer Reinheit der Gefinnung und mit eis nem Eifer in biefes berühmte Rlofter, als es vielleicht felten ber Kall ift. Ben mir fielen, alle die unedlen Beweggrunde , weg, Die fo manchen jungen Menschen aus Bergweiflung, ju ber Belt fein Studden Brod ju finden, jum Dondisftande bestimmen. Denn obich gleich arm war, fo hatte ich boch burch fo mannigfaltige offentliche Proben vorgaglicher Geiftesfähigfeiten, verbunden mit einem unermubeten Rleif, und unbefleckten Wandel mir bereits fo viele angefes' hene Bonner und Freunde erworben, daß es mir nicht fchwer hatte werden tonnen. in jeder Art eines gemeinnußigen Standes eine ehrenvolle Stelle guterhalten.

Ich ging baber mit einem eben fo lebhaf: ten, als unintereffirten Gifer nach Bang; und hatte feine geringere Absicht, als theils ein großer Monchsheiliger, theils ein vorzüglicher Gelehrter ju werden. Rlofter ichien mir auch gur Erreichung Dies fes doppelten Zweckes bas Schicklichfte ju fenn, weil es fowohl wegen des Gifers für die strengste Monchebisciplin, als für eine ausgezeichnete Gelehrfamfeit in gleichem Maage berühmt mar. Mach diefem dop= pelten Ruhme hatte diefes Rlofter wirklich feit 30 Jahren gegeigt; es herrschte daber in demfelben ben allem Ruhme der Huftla: rung, ben es auf eine heuchlerische 2frt erfchlichen hat, ftete der finfterfte und verruch: tefte Monchegeift, deffen muthigfte Giferer gerade diejenigen gewohnlich find, die bie Maste der Aufklarung immer vor der Welt, befonders aber vor protestantischen Gelehrten gur Schau tragen, und fich fogar als Aufklarer des katholischen Deutschlandes Unter Diefen. fteht Placidus bruften. Sprens

Sprenger, ber ehemals die Literatur bes katholischen Deutschlandes heraus gab, oben an.

### 6. TO.

### Rovigen meifter.

3ch hatte das Ungluck einen Rovigenmeifter zu bekommen, der in Ruckficht auf ben mildeften und ftupideften Effer für alle Musgeburten bes monchifden Aberglaubens in bem heiligen romifchen Reiche vielleicht wenige feines Gleichen hatte. Das Erfte, was er mir, und meinen Mitnopiken tief, und mit unauslofdlichen Bugen einzupras gen fuchte, mar ber blindefte Blaube und Behorfam in Absicht auf alles, was fich auf die ausdrücklichen Borfdriften der heili= gen Regel, auf bie ungabligen Beremonien, Die theils dem gangen Orden, theile jedem Rlofter besonders eigen find, und welche lete tere nach ber Monchesprache laudabiles monafterii consuetudines heißen, und mas fich

fich endlich auf die befonderen, willführlis den Befehle der Rlofterobern beziehet.

Diefer blinde Glaube und Gehorfam, ben mein Dovigenmeifter predigte, war nach: ihm ber einzige Grund, und bas non plus ultra alles Berdienftes vor Gott, aller Bolls tommenheit und Beiligfeit, und folglich? bas einzige Mittel, Gott: ju gefallen, und die ewige Geligkeit zu erwerben. In eben: bem Berhaltniffe, mar feine Behanptung, als man felbst nachdente, und durch die ge= ringfte Prufung eines Grundes fich der abttlichen Leitung, die fich burch die beilige! Regel, burd bie Rlofter : und Orbensfratuten, und die Befehle Der Obern offenbare, auf eine frevelhafte Beife entziehe, vermin= dere man das moralifche Werdienft der Banda . lungen, und nahere fich bem Bege bes Ber: berbens, der bloß durch Gelbstüberzeugung und eigene Willensbestimmung betreten werbe. Der vollkommene Monch muffe for gefinnt feyn, daß er mit Bahrheit fets gu Gott,

Gott, und zu seinen Obern, die Gottes Stelle vertreten, sagen konne, was der Psalmist sagt: Sicut jumentum factus sum ante te. Dergleichen Bibelsprüche, die er in dem verkehrtesten Sinne nahm, hatte er immer der Menge nach in Bereitsschaft, eben so, wie einen unerschöpstichen Borrath von den widersinnigsten Handlungen der Heiligen, wodurch sie ihre Vernunft verläugneten, und die er als Muster der Nachahmung ausstellte.

Absolute Verläugnung der Vernünft war nach ihm der Punkt, von dem alle Heilisgung ausgehen, und das Ziel, worauf sie einzig hinstreben musse. Der Mönch, der alles, was der Obere sage, blind glaube, und befolge, könne den Willen Gottes gar nicht versehlen, weil Gott durch die Oberen rede. Qui vos audit, me audit, sage Christus von den Obern. Es komme hier gar nicht darauf an, was der Obere sur ein Mann, ob er gelehrt oder ungelehrt, versestäns

standig ober einsaltig sey. Gott habe ja schon einmal feinen Willen durch einen Esel geoffenbaret, zum deutlichen Deweis, daß wir auch Eseln gehorchen mussen, sobald Gott durch sie spreche. Denn der Wille. Gottes sey gleich anbetungswürdig, er möge aus dem Munde eines Esels, oder eines grozen Propheten kommen.

## §. II.

Nothwendigfeit und Berdienfliche feit bes Gehorfame, auch ben unmor ralifchen Befehlen.

Wenn auch ber Obere etwas an sich Bofes gebietet, behauptete ferner mein Novissenmeister, muß der Untergebene ohne
alles Selbstlügeln gehorchen. Unbedingter Gehorsam sey in jedem Falle von Seiten
des Untergebenen absolute Psitcht; ihm komme auf keine Art weder das Recht, noch
die Psicht zu, die Besehle des Obern zu
prüprufen. Sierin fey ber Patriard Abras bam ein Mufter fur alle Donche und: Rechtglaubige geworden: Bas fcheint gez miffer ju fenn, fagte er; als bag ber Bater, ber auch nur ben Borfat faßt, eines feiner Rinder ju ermorden, die ummenfche lichfte Gunde begehe? Bas Scheint evidens ter ju fenn ; als baß Gott fo etwas: nie gebieten tonne? Und bennoch hat Gott dem Abraham befohlen, feinen einzisgen Sohn ju ichlachten, wie es ausbrucks lich die heilige Schrift verfichert. Wenn in irgend einem Kalle ein Menfch berechtigt gu fenn fchien , über bie Rechtmäßigkeit eines Befehls nachzubenten, und baran ju zweis feln , fo mar es bier ber Fall. Aber bens noch tlugelte Abraham nicht im geringften über biefen erhaltenen Befehl. Er über= ließ Gott felbft, ber ihm, feinen Sohn gu opfern, befohlen hatte; die Berantwortuna biefes Befehles. Er gehorchte blind; und dadurch machte er fich, wie die heilige Schrift bezeugt; Des hochsten Bohlgefallens Gota

Gottes murbig, und wurde das Muffer als ler Glaubigen.

Della Ten ed 75 fc. 22 o 22 en f all a Darque jog er nun ben Chluß, baß wir durch und nie felbft wiffen tonnen, mas an fich gut und Gott mohlgefällig fen; baß vielmehr bas, was uns nach dem Lichte unferer burchaus verderbten, und in 262 ficht auf unfere bochfte Bestimmung gang blinden Bernunft gut ju fenn fcheine, vor Bott ein Grauel fey. Es fey baber fchlechthin fein, anderes Mittel, Gott gu gefallen, und beilig ju werden, als eine abfolute Berlaugnung ber eignen Uebergeus gung, und des felbft bestimmten Willens. Und da Gott nicht immer Bunder wirten und ju une unmittelbar reden tonne, fo habe er die geiftlichen Obern als bie Organe feis mes Millens in jedem Falle bestimmt, welde fur Die gemeinen Chriften die Bifchofe und Geelforger in Berbindung mit bem Dapfte, für die Donche aber ihre unmits telbaren Oberen feyen. Daher muffe jeder Mondy, n

Mondy, ber nach Bolltommenheit frebe, feine eigne Einficht und feinen Willen burch aus verlaugnen, und in Rucfficht auf alle feine inneren und auferen Bandlungen blind pon ben Obern abhangen; burch welche Bott feinen Willen für immer gut offenbas ren verfprochen habe, wenn auch ber Befehl in ben Migen ber betrugerifchen Denfchenvernunft witerfinnig unib bofe gu fenn fcheine. Der Untergebene thue auch bank ben Dillen Gottes, imo"habe folglich nichte gu verantworten, wenn ber Dbede wirtlich bofe Absichten burdjuffegen fuche. Die gange Berantwortung falle hier auf ben ord fenber Dhern. any if thin to.

Wohl'ben Monchsobern, wenn fie lauter Monche, nach folden Grundsagen gebisbet, unter ihrem Hirtenstab haben! Es
wird ihnen nicht schwer senn; wenn sie hur
ein weilig Sewandtheit bes Geistes besteht,
und beg ihren Besehlen ihre wahren Absichen zu mastiren wissen, durch den bithben

ben Behorfam ihrer Untergebenen, beren Princip ift: Sicut jumentum factus fum ante te, jedes noch fo teuflifche Bus benfind auszuführen. Bie vortheilhaft eine abnliche Gefinnung ber gemeinen Glaubigen für die tyrannische Berrichaft ber Danfte und Bifchofe war, und wie leicht es ihnen baburch murbe, ihr Spiel nach Belieben mit ber blinden Menfchheif gu treiben, und biefelbe, wie jahmes Bieh, au' allen ihren egoiftifchen Absichten gu benuben, hat die Rirchen : und Drofanges fichte nur ju haufig gelehrt. Bie fürch: terlich muß ein Beer von Monchen, Die fich von ihren Obern gu allen Bubenftreichen blind migbrauchen laffen, und durch biefe absolute Begwerfung ihrer felbst, bas hoche fte Berdienft ju erringen glauben, einem guten Fürften werben L Lagt fich in einem Pfaffenlande etwas burchfegen, mas ben Pfaffen nicht behagt? Jeder noch fo mach tige gurft ift verloren, ber es magt, bem Mondes und Pfaffenthume in bas Muge M 2 14

m greifen. Ein Benfpiel bavon ift Raifer Sofeph. Das Mondsthum ift vorzüge lich in unfern Cagen eine mahre Deft ber Denfcheit und jedes Landes. Reine noch fo weife Regierung wird fich gegen die verberblichen Ginfluffe der verpefteten Luft ficher ftellen tonnen, die aus den Ribftern hervorgehet, und fich über das Bolt vers breitet. Man wird es immer beutlicher einfeben, baß fein anderes Mittel fen, fic wider das Berberben biefer Urt ju vermahren, als bie gangliche Berrilgung folder Suffitute, beren innigfter Geift, in bem raftlofen Beftreben beftehet, allen Ginn für Bernunftmurbe, unter ben Menfden gu erfliden. Gewiß, amedmaßiger fann ber Satan fein Reich nicht begrunden, als burch Berlaugnung ber Bernunft.

# §. 12

# Anbetung ber Obern.

ment, worauf dieser heilige Unhold bas

Gobaude, der Heiligkeit in mir zu errichten suchte. Daraus, daß Gott die Monches obern als die Organe feines Willens, und als seine Stellvertreten bestimmt habe, zog er nun sehr consequent die Folge, daß manguch Gott in der Person der Obern andesten musse, wie der von Gott inspirirte heistige Benedikt selbst in seiner Regel verzordne: in illis adoretur Christus. Diese Anbetung musse man, auch außerlich zeigen. Und nun lehrte er mich, und meine Mitz novihen eine Art der außern Anbetung, die man Prosternixen heißt.

Diese Anbetungszeremonie besteht in, folgendem. Wenn ein Monch in Beobachstung der unzähligen Klostergebräuche, die man kaum in einigen Jahren lernen kaup, das Geringste versehen hat, so muß er zu seinem Obern kommen, sich mit dem gans zen Leibe vor dessen Jüßen niederwerfen, ans dächtig den Boden kussen, und im Staube liegend seine Monchssunde bekennen. Sos balb

balb fich ber Monch auf bie Erbe nieberges worfen hat, fragt ber Obere: Quid dioit? Der Mondy antwortet: Meam culpam. Der Obere: - Qualem culpam? Mun bes fennet' ber arme Gunder noch immer vor ben Fußen des in feiner Monchemajeftat da ftehenden Rlofterfultans auf dem Gefichte liegend, fein himmelfdrenendes Berbres den, g. B. daß er im Chore einen Con nicht recht getroffen, ober einen unpaffenben Bere gefungen, ober bie Rapute nicht recht gefett habe u. d. g. Dann folgt gewohnlich eine berbe Strafpredigt, und ein fcreckliches Ungewitter des emporten Monches eifere fturgt auf ben armen Gunber nieber. Benn der Obere den niedergebonnerten Bers brecher nicht aus befonderer Gnade aufftehen heißt, welches entweder burch einen berben Ochlag auf etwas, bas ihm junachft ffehet , Doer burch bas Dajeftatswort, Surgat, gefchieht, fo muß berfelbe fo lans ge auf bet Erbe lienen bleiben, bis bas fcauervolle Ungewitter bes ergrimmten RIBS Rloftergottes ,pinon? Bliger Donner if Angel, Sturm und Erdbeben begleitet, ausgetobt hat.

enny e con ideane ann an each inc

4. Es überfteigt allen. Glauben ; mie fich mein Novigenmeifter ben folden Gelegenheis ten benahm. Ich war voll bes feurigsten; Eifers für alle Thorheiten bes Dondiso thumes. Sch tam alfo ben dem geringften Berfehen ber fleinlichften Beremonie ju ihm, und flagte mich ben ihm auf die oben bes fdriebene Beife an. Satte der gemeinfte Beltmenfch einem folden Spettatel juges feben, er murde gang gewiß geglaubt han ben, baß ich ein Berbrechen begangen batte, bas weder in Diefer noch in der gufunftigen Welt Bergebung verdiente. ... Entfestich, entfeklich," fing gewöhnlich biefer monchis fche Donnergott feine Strafpredigt an; auf eben die Art, wie Dofes, wenn diefer wider das abgottische Ifrael Simmet unb Erde jum Erstaunen und jur Rache auf. foderte.

Diefe Art von Anbening ber Dbern. herrichte noch immer in bem aufgetlarten Bang. 3d mußte mir biefelbe noch furs vor bem Mustritte aus bem Rlofter, ba ich Profestor ber Philosophie war; gegen ben: mun verftorbenen Geren 26t, Der vor Frems ben ben Philosophen affektirte, aber in ben Mondstaviteln unaufhörlich wider die Phis lofophie Gtrafpredigten hielt, und gegen! ben bamaligen Prior gefallen laffen. Diest fer lettere war fo entflammt vom Gifer für bie Meinlichften Dondisgeremonien, baß er im Einfte glaubte, Gott habe die Belt burch die frangofische Revolution gestraft, weil bie Dionche micht mehr fo genau, ale ehemals, ihre heiligen Gebrauche beobache teten i welches er mir nicht felten feufrend. flagte mund ang Berg un legen fuchte; um michquibetehren. Und boch ift ber Dann nichts weniger; als unwiffend; vielmehr ift er wirklich ein fehr gelehrter Dann. . Er. ift nicht bloß in der fatholischen, fondern protestantischen Literatur, befonders audi was

was bas theologische Fach betrifft, sehr gut bewandert. Er lieset fleißig die protestanstischen Theologen und Exegeten, aber freyslich nur in det Absicht, um sie in seinen Schriften theils zu widerlegen, theils die Schäfte Aegyptens zur Erbauung der heilis gen Bundeslade zu benußen.

. . . I3.

Buder, Die man mir jum Befen gab.

Die Bucher, die mir mein Novikenmeisster zum Lesen gab, um die Fundamentalitehren des Monchsthumes unerschütterlich sest in mir zu begründen, waren die abenstheuerlichsten Ausgeburten des monchischen Unsinnes, ganz dazu bestimmt, mich vollskommen zu entmenschen. Ich will deren nur zwey nennen. Die erste Schrift entstielt die Lebensbeschreibungen der ersten Monche zu La Trappe unter dem Abse Mance, von diesem unmenschlichsten aller Schwär-

Schwarmer bes igten Sahrhunderte felbft verfaßt. 4 Es wird bie Beit fommen , mo biefe Schrift:in den vorzüglichften Diblio theten :als: bas: feltenfte? Dotument menfchlichen Unfinnes und einer burchaus rafenden Beiligkeitssucht bes Monchsgeiftes wird aufbewahrt: werden: Alle Die Dione de, deren Leben hier beschrieben wird, mas ren die unmenfdlichften Getiftmorder. Alle Spuren der Vernunft, und humanitat burchaus gu vertilgen, bas mar bas Biel Diefer alles Abscheus wurdigen Mondisheis ligen. Das Buch ift für bem Pfpchologen und Phitofophen hochft, merfwurbig. Die Grundfate des Mondsthums find hier bis ju einer Ronfequent, die Ochqudern erregt; burchgeführt und ausgeübt. 20 mm aber

Die zwente Schrift, deren ich hier vors züglich Erwähnung thun will, als einer folchen, die mir gleich anfangs in die Hande gegeben wurde, um mich zu einem vollkommenen Monch zu bilden, hat, so viel ich mich erinnere, ben Titel : Rons ferengreden über bie Pflichten Des Mondeftanbes. Der Berfaffer bavon mar ein Benediftiner aus der Rongres gation des heiligen Da uvu s. Es herricht in berfelben ber namliche Beift ber frommelne ben Stupiditat und Unmenfchlichkeit, wie in ber erften. Much diese Schrift ift in Rucke ficht auf den wefentlichen Charafter bes Monchsgeiftes flaffifch. hier tritt er nicht wie ju Bang bor ben Augen ber Protes ftanten, mit ber Daste ber Aufflarung auf; fondern zeigt fich gang in feiner ichrecklichen, alle Gefühle ber humanitat emporenden, Geftalt. Um fich von der Berderblichfeit bes Monchestandes bis jur hochsten Evidens ju überzeugen, barf man nur diefe benden Schriften lefen. Dan urtheile boch nicht nach dem außern Glang ber Rlofter, fondern nach dem inneren Geifte; der in benfelben herrschet. Ich weiß, daß fehr viele Protes ftanten, die unter ben Belehrten einen ber erften Plate behaupten, fehr gut fur die Ribo.

Rtofter arftimint find , fo bag fie ihr ferner ves . Befeelen : recht ? aufrichtig : wunfchen. Gle wurden bas Monchethum; auch wenn es burch ben Ruhm einer aufgeklarten Dente art noch fo febriglangt, von gangem Bergen verabichenen, wenn fie mit bem innigften Beifte deffelben vertraut maren. Gie murs ben finden , daß die berühmteften Ribfter übertunchten Grabern gleich: fegen, die gwar von außen glangen, aber von innen voll bes Unrathes find. Baing hat fich vor ben meiften Rloftern ben Rubm einer aufgetlare ten Dentart erfdilichen. .. Und doch herrs fchet in bem Sinneren biefes Rlofters ein weit verruchterer. Monchsgeift ; als felbft in ben Rloftern, die man fur die Bohnfibe ber Unwiffenheit halt. Der Dond, ausgeruftet mit Belehrfamteit , ift weit gefahr: licher, und unmenfchlicher, als der unwife fende Mondy. Mondifche Gelehrfamkeit führt immer weiter von bem gemeinen Menfchenfinne, und von humaner Dent : und Sinnegart ab. Unter den Glanzmannern

au Bang fund Placibus Oprenger felt amangig Sahren oben an. Und bennnch war er jugleich der wuthigfte, und args liftigfte Belot: fur Mondsunfinn aller Urt. Gelbft fur die eben angeführten Ochriften hatte er fo viel Ichtung, baß er fie als Dris or offentlich ben Tifche vorlefen lief, um ben verruchteften Monchegeiff ju Bang theils ju erhalten , theils wieder ju ju erwecken. Rein Catyriter ift fåhig, wenn ihm auch die lebhaftefte Phantafte ju Gebot ftebet , ein Ideal von Mondsunfinn in einem fo hohen Grade quiers Dichten, und gum Gegenstande bes Spottes ju machen, ale der ift, ber in jenen Schrife ten mit vollem Ernfte, und in einer von Reuereifer glubenden Sprache, als das bochfte Biel der moralifchen Bolltommenbeit gepredigt wird. Bas muß bas fur ein Licht fenn, das fich mit einer folchen Finsterniß verträgt! Bie hoch muß die philosophische Auftlarung der Donde ju Bang geftiegen fenn, ba fie folche Schriften noch als Dius fter

fer der Erbauung ansehen konnen! Auch der philosophische Abt Otto, der vor zwey Sahren das Zeitliche gesegnet hat, ließ dies selben Schriften zur Kastenzeit aufs neue ben Tische vorlesen, um den Eifer für die unsinnigste Monchsheiligkeit ben seinen Monchen wieder anzusachen und zu entstammen. Ichweiß zwar, daß einige Wenige diese Ersbauungslekture misbilligten. Aber darum wurden sie auch von dem Herrn Abte, dem Aufklärer des katholischen Deutschlandes, nämlich dem Herrn Placidus Sprenger, und dem übrigen Glanzheere der Zestoten zu Banz für berworfene augesehen, und auf alle mögliche Art versolgt.

### S. 14.

Einfluß biefer Schriften auf meinen Charafter.

Diese Schriften hatten in ben ersten Jahren meines Monchslebens die schreckliche ste Wirkung auf meinen Geist. Bon ber zare

garteften Rigend an burd Monche verführt, mar ich eben fo blind, die gang auf Entmenfchung ausgehenden Grundfage, Die fie enthalten ; augunehmen , als eifrig , fie in Musubung zu bringen. 3ch gerieth' badurch in eine Bermirrung des Beiftes und Des Bewiffens ? bie ich unmöglich befchreiben fann, und die gang das mar, mas fich die Theologen-unter der Golle denten. Ben als len bem Reuereifer, alle Borfdriften bes Mondisthumes auf das vollkommenfte und punttlidifte gu' beobachten, murbe bennoch mein verwirrtes Bewiffen unaufhorlich mit ben schrecklichsten Bormurfen gefoltert, als wenn ich ben jeber Sandlung; bie ich aus Eifer für Mondsheiligkeit ausübte, ter fcmere Cunden beginge. Je großer mein Gifer fur bas Bute überhaupt, bas mir freglich immer unter falfchen Unfichten porfdwebte, war, besto fcmerglicher waren Die Gewiffensbiffe, die mich unaufhörlich gerfleifchten, indem ich befürchtete, meiner Pflicht nicht Benuge geleiftet ju baben. Sa

Ich fah nichte, ale Abgrunde, die mich ben jedem Schritte ju verfchlingen droheten. Der Grundfat des blinden Glaubens, den ich als Fundament aller Beiligfeit angenommen hatte, verbreitete nichts, als fchauers volle Racht, um mich her, fo daß ich mich. nirgende orientiren tonnte, und baher ben jebem Schritte, ben ich that, befürchten mußte, ich mochte bem Berberben queilen, ftatt vorwarts bas Biel, bas ber Menfch: heit vorgestedt ift, ju verfolgen. Diefer Grundfas hatte mir gleichfam bie Mugen bes Beiftes ausgestochen; ich tappte unter lauter Unftogen, und Abgrunden im Sinftern herum, ohne ju miffen, wo ich war, oder wo ich bin ging. Alles war für mich unficher, ich mochte thun, was ich wollte: überall, wo ich hintrat, mantte der Boden unter meinen Fugen.

Ein hoher Grad des moralischen Sins nes und Eifers, verbunden mit einer fols chen Blindheit des Geistes — das ift eine Solle, Bolle, deren Qualen unbefdreiblich find, und gegen welche die gange Sinnenwelt mit allen ihren Ochrechniffen nichts Aehnliches In Diefer Solle-fcmachtete ich Die erften fieben Jahre meines Rlofterlebens. Man muß diefes Unglud- in feiner gangen Fulle, wie ich, felbft erfahren haben, um fich einen mahren und lebendigen Begriff bavon ju machen tonnen. Es war der fdrecklichfte Beiftesfturm, ber fich nur ime mer porftellen laft, ein Beiftesfturm, ber mir nie Rube gonnte, und gegen welchen ich nicht das geringfte Sulfemittel hate Denn wie hatte ich mir helfen mollen ? Durch Machdenken und Prie Grundfage, Die diefen Sturm fen der in meinem Bemuthe hervorbrachten? Aber. bas war ja in meinen Augen, und nach dem Sundamentalgrundfaße des Monchethums bie größte Gunde, die ich ju begeben in diesem Zustande schlechthin unfahig war. Ach! ben dem lebendigften Streben nach Monchsheiligkeit fühlte ich nur gar ju fehr Die WALL SE

Die ichneibende Bahrheit bes Musipruches Sefu, wenn er in Unfehung ber Berbammten fagt, bag ihr Burm nie fterbe. Mein Elend war fo groß, daß wenn ich fruhe Morgens vom Schlafe erwachte, mein erfter, mit Thranen begleiteter Gebante war: "Gott! warum lebe ich noch? Bare ich boch nie mehr aus bem Schlafe gum Leben erwachet!" Das Gelbitbewußtfenn, fonft die unverstegbare Quelle ber reinften Freuden fur ben weifen Tugenbfreund Der Gifer mit Ginficht verbindet, war für mich bey meinem bloß burch ben blinbeften Glauben bestimmten Eifer ber Wurm, ber nie ftarb, ber unaufhörlich an meinem Ber gen nagte; war bie giftige Schlange, bie fich in festen Ringen um meine Lenden ge fclungen hatte, und burch giftige Biffe mich immer tobtete, und wider jum verhaften Leben weckte; Die ich überall mit mir herumtrug, ohne ihr entfliehen gu ton? nen. Ich wünschte nichts febnlicher, als ben Tob, und ben Berluft bes Gelbitbe wurk

wußtfenns, und bes Berftandes, theils unt von meinen Leiden nichts mehr gu miffen, theils aus ber Absicht, damit ich unfahig murde, ben lieben Gott mehr gu beleidis gen!! Das mar bas Paradies, bas mir das Monchethum verhieß, und baburch mich ind Rlofter lockte ; bas bie felige Rus he, die mich von ben Sturmen bes Belts lebens aufnehmen und ewig erquicken follte. Bliebet, Sunglinge, fliebet Diefes Sollenparadieg! fliehet diefe Sturmruben ber tein noch for schauervolles Ungewitter auf bem Ocean bee gefchaftigen Beltlebens gleich tommt! Berichließt eure Ohren bet Sirenenstimme jener fatanischen Menfchene perfuhrer, die euch unter taufend Bere heißungen jeines irbifchen Simmels in den Abgrund alles Elendes, loden, und fich bann freuen, wenn fie euch für immer ungludlich gemacht haben, fo wie fich der Satan freuet, wenn ihm ein Raub gelungen ift.

nodolinai. schriftsvürdfk. (34. i.2016-doct. mad 1617 f. i. d. i. d. i. schriftsvirg. (31. 1818-18. i. i. i. i. i. i.

Sidom:

0 2 6. 15.

# §. 15.

Anwandlungen jum Celbfimorde. -- Seiliger Celbsimord.

3ch hatte ofters febr heftige Unwands lungen jum Selbstmorde ; "aber bie Die ftellund daß es Sunbe fen war ber Schungelf, ber mich vefteter Es war für mild ein eifdiedlicher Bebante i wenn ich in bei Deigweiffung fo weit! tommen folltes Bak ich mich endlich einfchioffe, mich aus वेस्ट रेडाइस्एविस्ट ाञ्चाड्या । असा अस्ट हुए लेकाप्रका स्टब्ड in bie bivige gu frurgen Doch wunfchte in recht fehit, bag ich ohne Berschindung bibile fich eines gewaltfamen Tobes fletben moch te. Mein Ich 3. B. aus ver Zifterne ves Rloftere Waller honedisto bearige fich fite ampilltutlich ber Gebatte aufe",, Debartet bu bod fo gmetlich febrt, obnie bein Bert fchitoen in vielel zifterne zu Malen! " Eben fo ; ni weine lien fall vie anfihen Befruge ben Sochaltar der Rlofterfirche ichmucken mußte, bachte ich: "Dochte bich boch ein 150 wohl.

wohlthätiger Genius von der Leiter, auf der du stehest, hinabstürzen auf das Steinspflaster, und bir mit gütiger Hand den Kopfeinschlagen! Aber es erbarmte sich meiswer weder ein Satan; noch ein guter Geist. Ich mußte zu meiner Watter fortleben.

10 : Doch es bließ mit eine andere Art bes Selbstmorbes übeld! Der felbft als bie hochfe Stufe der moralifdfen Bolltommenheit in ben Mondsichriften, bie man mir gu Tefen gab, angepriefen wurde. Die erften Monde gu la Trappe, beren Leben man mir als Mufter ju lefen gab , weren ich nacheifern follte, waren lauter Gelbftmor-Dee, Die aus Gifer fur Bufe und Beiligteit, und durch bie finnreichften Gelbftpel: nigungen aller Met langfam alle Lebenstvafte dufgehetent? "Daber" hielt ich nuri eine Sandlung, Die que Ucherbruff bes Erbens Wlo Blich und to emate fa me bent gaben Des Lebens abichnitt, fur Ounde infinge den mar eine Lebensart, Die aus Liebe qu effects. Gott

Gott auf bem Altare ber Bufe bas Leben langfam jum Opfer brachte, in meinen Mus gen hochft verbienstlich, und der hochfte Bredt, bem man nadiftreben mußte, und ben bie Beiligen burch ihre ftrengen Bugibungen, und burd einen gang geiftigen Belbenmuth erreicht hatten. Um jedoch gangificher ju gehengen fragte ich meinen - Dovigenmeifter, ber jugleich mein Beichtvater war, um Rath, und foderte ihn auf, mir bestimmt ju erflaren , ob es erlauht fen, aus Liebe ju Bott und aus Bufeifer fein Leben gu verturgen. Diefer Ochmarmer behauptete biefes nicht nur, fondern bonnerte mich fogar burch eine berbe Strafpredigt als einen verftochten Gunder nieder, ben dem das Lefen der heiligen Bucher noch nicht einmal die Einsicht dessen bewirkt has be, was alle Beiligen gethan hatten. Sich fragte auch noch den hochberuhmten und gelehrten D. Dominifus, Odramm ju Bant, ber mir baffelbe fagte, und ebenfalls bofe murbe, weil ich thm einige Gin-Maging men.

mendungen gegen biefe emporende Behauptung machte. ", Wollen Gie fluger fenn, als alle Beiligen, fagte er mir, Die fich beständig in folden Gelbstpeinigungen ubten, Die offenbar fo beschaffen find, baß fie das Leben abturgen tonnen? Die Beiligen maren lauter von Gott erleuchtete Menfchen; fie thaten nichts, ohne durch Gots tes Gnade und Erleuchtung getrieben gu feyn. Baren Bufübungen, welche lange fam die Rrafte bes Lebens abzehren, nicht verdienstlich und Gott gefollig, fo murden fie Diefelben gewiß nicht mit fo viel Eifer und Standhaftigteit bis an ihren Tod ausgeubt haben. Der Beg, ben die Beiligen gegangen find, ift burchaus ficher. Er ift der enge Weg, ber jum himmel führet; hingegen führet ber breite Weg - eine Lebensart, welche bie menfolichen Reiguns gen befriedigt - jur Solle. Der Rloftere ftand ift der Stand ber Bufe. Der Bufer hat nicht zu fragen, ob er bey der Lebens. art, die einmal für ihn abfolute Pflicht ift, lang oder turg leben werde. Das muß man

man Gott anheim ftellen , und feine Pflicht thun." Das war ber Befdeld, ben'ich über einen fo hochft wichtigen Gegenftanb der Moral, der bie Pflicht ber Gelbfterhaltung betrifft, felbit von einem der gelehre teften Mouche, beffen gabireiche Schriften oftere aufgelegt, und auf manchen tatholis Toen Atademien vorgelefen wurden, erhielt. Religion und Moral wird burch Monchegeist gang vertehrt, und gur Geifel ber Menfchheit gemacht. Daher tann auch bas Mondsthum in unfern Tagen teine andere Birtung haben, als biefe Beiligs thumer der Denichheit, ohne welche man weber gut, noch glucklich feyn tann, an benen alle Burbe, Dube, und Intereffe Des Menichen hangt, immer verächtlicher Ju machen, well fie in einer Berunftaltung Dargestellt werben, gegen welche fich Die hohere Berftandstultut, auf der die meiften Mationen Europens feben, nothwendig emport. Die meiften Menfchen find gwat fo weit gefommen, baß fie bie Thotheiten, womit das Mondsthum Religion und Doral

tal verunftattet, verlachen; aber es fehlet thnen bie Ginficht in bas Befen ber Relie gion und Moral, und bie inneren Grunde, die in ben Mugen ber Bernunft eben fo ehrmarbig, als unerfchutterlich fest find. Man ift nur gar ju feicht geneigt, von einem Ertrem auf bas andere abergugehen, und mit bem Aberglauben felbit bas, mas ber Bernunft emig heilig fenn wird, ju verwerfen und jum Gegenftande bes Spottes zu machen. Dochten boch quite und weife Rurften diefes beherzis gen , und burch Mufhebung bes Dionches thumes iner Gefahr zuvortommen, Die felbft ihren Thronen brobet! Denn mit' ber Res lidion und Moral wantet geber noch fo machtige Thron. Diefes Banten aber ift unvermeidlich ; wenn das Dionehethum noch ferner begunftiget wird. Man faffe boch nicht wenn man über bas Berhaltnif des Mondsehums gegen bas Beffe bes Staats und ber Rirche urtheilen will, Die wenigen, fichtvollen Monche ins Auge, bie wirflich Einficht und Duth genug haben, um Licht ~ \$4.98. und

und Gegen ju verbreiten. Diefe find ja felbft das Biel der wuthigften Berfolgung von Seiten ihrer Obern, und bes großen Saufens der Schwarmer und heuchler ung ger ihren Mitbrudern. Diefe Edlen gehoren nicht-nicht ju der Rlaffe der Donche; fie haben im Beifte felbft alle Die Feffeln gerbrochen, wodund das Dionchsthum alle Frenheit des Geiftes und bes Gemiffens une ter ben Menfchen zu vertilgen ftrebt. ... Much ich war in Diefem Kalle. Die letten gwolf Jahre meines Rlofterlebens habe ich gewiß bem Rlofter, in bem ich war, und ber ta: tholischen Rirche, als offentlicher Religions, lehrer, ale Prediger, Beichtvater, und als Schriftsteller Ehre gemacht. Aber uns ausgesehte Berfotgung, und Qual mar von Seiten berer, beren Ochande ich zu bededen ftrebte, die mir jugedachte Belohnung. Und bemungeachtet war ich entschlossen, mein ganges Leben bem Ruhme biefer Schwarmer und heuchler aufquopferne Aber die Berfolgungefucht für meine guten Dienfte ging G. ::

ging so weit, daß mirs lendlich schlechthin unmöglich war, mit gutem Gewissen ferner unter Menschen zu leben, die im Geheim alle Gefühle der Menschheit unter die Füße traten, während sie, als ausgemachte Beuche ler, sich als Menschenfreunde, und Beföre derer des Lichtes geltend zu machen wußten:

Die emporende Behauptung, baf es . nicht bloß erlaubt, fondern fogar hochft vers Dienstlich fen, burch Gelbstpeinigungen, aus Buggeift unternommen, fein Leben abgut turgen, war meinem fehnlichsten Bunfche nach bem Tode hochft behaglich. Ich feste mir alfo biefe Art, eines heiligen Gelbfts mordes als Biel por. 3ch frurmte durch meinen, teine Grangen tennenden, Monches eifer, mozu fich noch die entsetlichfte Gewifa fensanast gesellte, die mich Tag und Nacht folterte, fo heftig in meine Befundheit, daß mich fcon im Mavisiat eine, wie es fchien, bald tobtlich merdende Mervenkrankheit überfiel, welche gleichsam bie Furie von außen war, 1 44 4

war, die mich unaufhörlich durch thre Mords
fackel qualte, und mir auch die nachtliche
Ruhe durch die schmerzlichsten Krämpfe im
ganzen Leibe kaubte. Dieser Vorfall, der
für jeden andern vernünftig denkenden
Menschen höchste traurig gewesen ware,
brachte meinem bekleminten und tief verwundeten Herzen den milbernden Balsam
der Hössung eines nahen Tobes, den ich
für meinen einzigen Freund und Netter ansah:

on' nist S.artfichantina

Ablegung der Klostergelübbe.

In der gewissen Ueberzeugung, daß ich in einigen Monaten sterben würde, legte ich m Jahre 1779 die Klostergelübbe ab, wodurch ich Gott das größte Opfer, dessen felbst, darzubringen glaubte. Denn ich war zusgleich überzeugt, daß, wenn ich in die Welt zurücklehren wurde, ich nicht nur meine Gesundheit, sonbern auch meine Gesundheit, sonbern auch meine Geta

ftesruhe wieder erhalten murbe. - Aber ich. fürchtete, daß ein Friede, ben mir die Belt gewähren murbe, mich jur bolle führen mochte. Gefundheit aber und Leben hatten; fur mich feinen Berth mehr. Die unfinnis gen Dondisschriften hatten in mir ben feffen Bahn bemirft, bag die meiften Welts menschen perdainmt murben. Das hielt mich zuruck von dem Entschlusse; in die Belt jurud ju tehren. Einmal jedoch faßte. ich den Muth, diefem Bedanten Gehorgu ges ben; und meinem Movikenmeifter ju erflaren, daß ich entschlossen fen, das Rlofter. ju verlaffen :: Iher Diefer Ochmarmer ftellte. mir die Gefahre in die ich mich, wie er. glaubte, begeben mollte, fo lebhaft por, daß, er behauptete ges sey bennahe nichts, gemisser, für mich nale die emige Berdammniß, wenn ich meinen Enefchige ausführen wurde. Denn est fen meine verdammliche Sundertidie Er, feuntnifibes Buten und Bolltommenen bes fiben , und dennochsaus Teigheit ben Weg. der Bolltommenhalt verlaffen ... Pas fen ben mir N. 3

mit ber Kall. Er fellte mir als marnendes Benfviel ben reichen Jungling im Evanger lib vot, ber gwar Jefu nachzufolgen, ober fein Junger gu merben, ben inneren Beruf gefühlt, aber aus Liebe ju ben iedifchen Gatern diefer Stimme nicht gehorcht habe. 11m mich baber von biefem hochftgefahrlichen Bedanten abzubringen, nahm er allerlen geifilide Hebungen mit mir vor. Der Erst folg war, baf ich mich entschloß, lieber im Rlofter ein Bollenleben ju führen, und als les, was mir theuer fenn tonnte, Gott jum? Opfer ju bringen, ale in Die Belt jurucker intehren, aus Rurcht, ich mochte burch diefen Schrift ben Beg bes Berberbens betres ten. Gine angefebene abelige Daine, Die Schwefter bes jegigen Satfibifchofes ju Bamberg, hatte mich fury vor meinem Eins; tritte ine Rlofter tennen gelevnt, und mie vom Rhoftetftande abgetathen. Giemunidis te mich; ale Sofmeifter für ihre Rinber gu! fraben. Da ich mich jeduch von bem eine mal gefaßten Entfehluffe mide abwendig mas chen

den ließ, fo brang fie in mid, ihr wenige ftens ju verfprechen, daß, wenn mirs im Rlofter nicht gefiele, ich ju ihr jurudfehten wollte. Ich versprache ihr. Da fie nun mahrend meines Probejahres von meis nem unglucklichen Buftande Dachricht erhtelt, war fie fo menfchenfreundlich, felbft nach Bang zu reifen, um mich, wo moglich, gu retten. Mur mit vieler Schwierigfeit er: hielt fie von bem bamaligen Abte Bales tius die Erlaubnif, mich auf ein paar Une genblicke allein forechen gu burfen. 216 mich metn Movitenmeister biefer Dame vore fuhrte, Bat er mich unterwegs auf das brins genofte, ja die Augen nicht aufzuschlagen, und biefer Dame, und ihret Tochter ins Beficht zu feben, weil ben folchen Belegens heiten ber Teufel im Spiele fen. Dame bat mich recht bringend, ja die Ger lubbe nicht abzulegen, weit ich mich fir mein ganges Lebenlang unglactlich machen marbe. Sie bot mir ihr Schloß jum Zufluchteort an, und verfprath mir, fur mein Glutt ja

forgen. Allein alles Bureden half nichts. Die Borftellung und Behauptung meines Dovigenmeifters, daß ich durch ben Mus; tritt aus dem Rlofter gang gewiß dem ewis gen Untergange entgegen gehen murbe, hats te allen noch fo vernunftigen Rathichagen Diefer Dame und anderer Freunde mein Berg Es war ungefahr ein Monat verschlossen. por meiner feperlichen Profession, als diefe gute Dame es unternahm, mich ben Rlaus en des Mondsthums zu entreißen. war damals ichon fo ichwarmerisch, daß ich glaubte, der Satan habe fich diefer Dame als eines Bertzeuges bedient, um mich von dem einzig möglichen Bege gur Geligkeit abzuführen, und unter dem Bormande ber Bernunft und Menfchenliebe mich in bas ewige Berderben gu fturgen. D. Placia bus Oprenger fagt in ber Lafterfdrift, die Berr Probst Sente in das erfte Stud feiner Religionsannalen einruckte foon im Prufungsjahre mein Frenheitesinn ein pagemal ges fpudt 

fract babe. Satte er boch gefpudt! Sich wurde mich nicht in eine Pfaffenholle, in der ich 20 Sahre lang fchmachtete, :ges fturt haben. Aber mein Geift war von als ten Seiten ber fo feft gefeffelt, baff er fich auf teine Urt regen tonnte. Erft nad fice ben Sahren gab er bas erfte Beichen des Bebens von fich , indent er endlich anfing, bie Lehren ju prufen, die er bisher blind angenommen hatte. Und ich fegne ben Hugenblick, ba es mein Beift bas erftemal wagte, bie Mugen guroffnen, wentt gleich jener Lichtfinfterling Bluch barüber fpricht; und mit; bem verworfenften Belotenheere ben den Kurften mid ber frangofifchen Frenheitsfucht verbächtig ju machen fucht. Much an bem Weima rer hofe suchten mich die Monche gui Bang als einen Emiffar ber frangofifchen Demagogen, und als einen Menfchen ,i bem Relinion jum Gefrotte mare, angufdmars sent Ra, Kinstotlinge, die ihr euch als Engel "bes Dichts mau verftellen atbiffet, euere Religionaft mir jum Gefpotte umb Greuel ! B 39/11

Grenel! Euere Beuchelen, euer Oflavene finn, wodurch ihr alle Bernunftmurbe in ben wichtigften Ungelegenheiten bes Menfchen theils felbft verläugnet, theils ben anbern Menfchen unter die Fuße zu treten fucht. ift ber Gegenstand meines ewigen Rluches: ift mir ber Abgrund aller Berworfenheit, por bem ich jeden Menfchen marne. wird fich bald offentlich zeigen, baf euer Eifer für Religion Gottlofigfeit , und euer betrügerifches Rriechen vor ben Thros nen der Rurften, und euer fcmeichelndes Lob Aufruf zur Emporung ift. Ja nur Frenheitssinn ift bes Menfchen murbig; ift die sicherfte Stute ber Thronen, und ber Brund alles Burgergluckes. Aber ich tenne einen befferen Freyheitsfinn, als den ber Frangofen. Der Frenheitsfinn ber letteren ift in ben Schlupfwinkeln der Rlofter ausgebrutet worden, und ift von ba aus unter Das Bolt hervorgetrochen. Ein folder Frenheitsfinn ift Berlaugnung ber Bernunft, wie bas Monchsthum, beffen Brut er ift. : Mur mer'

wer fich gewohnt, den Pfaffen und Dione den blind gu gehorchen, wird auch bem Boltsverführer, der die Facket des Hufruhre fdwingt, blind folgen, und in beinfelben Mugenblicke Frenheit und Gleichheit rufen, als er fich in die schandlichsten Oflavenbande einer muthigen Rotte wirft. - Der Mann von Seibstständigfeit aber, ber nur ber Stimme ber Bernunft folgt, refpettirt Die Rechte der Fürsten eben fo aufrichtig und gemiffenhaft, wie eines jeden Staats burgers und Menfchen, ber außer aller Berbindung mit Menschen lebt. O mochte boch diefer Freyheitsfinn bald alle Menfchen beleben! Dem Diondisthume wurde es freylich nicht gut geben. Aber moge es fur immer von ber Erde vertilgt werden diefes Ungeheuer, wenn es nur der Denschheis mohl gehet! they produce to come hand

1) 2 \$. 17.

gam chech a thirt, with a consideration of

I The oil of girth attach were ?

### §. 17.

#### Unficht ber Welt.

Deine bochft unfelige Schwarmeren nahm nach ber Ablegung ber Rloftergelubbe immer mehr gu. Der enge, raube, burch ein Dicfigt ichwerer Leiben führende Dornenpfad, ben zu wandeln ich mich burch bie Ordensprofession für verpflichtet hielt, und ber fich nur mit bem Tobe ju endigen fcbien, war in meinen Mugen ber einzig mogliche Beg jum Simmel. Ich fah biefe irdifche Solle als bas höchfte Gnabengefchent bes himmels'an, bas nur wenigen Menfchen ju Theil murbe. Jedes noch fo reigende, und mit ben Blumen ber unschuldigften Freuden prangende Erbengluck fonnte auf mich nicht ben geringften, einlabenden Ginbruck machen, fonbern war mir von gansem Bergen verhaft, weil ich es fur bie breite Strafe anfah, die jum Berberben führe. Dan hatte mir in biefem Buftande der blinden Schwarmerey ein Ronigreich S. 27 mit

mit allen ben gantelnden Freuden; welche Die fchopferifchfte Phantafie hervorgaubern tann, anbieten tonnen; ich murbe gang gewiß mein bochft trauriges Loos nicht bas Sich fab in ber mit vertaufcht haben. That mit bem beiligen Muguftin bas gange Menschengeschlecht als eine maffa damnata an , aus welcher die Gnade Gottes nur einige wenige, unter benen vorzugs lich die Monche maren, herausfifchte, und jum Simmel bestimmte, ben ungleich gros Bern Theil aber feinem vertehrten Ginne überließe, ihm auf eine turge Beit ben bejaubernden Giftbecher ber Freuden reichte, und bann, um fich burch bie fcrecklichfte Straf gerechtigfeit ju verherrlichen, emigen Sollenqualen übergabe. Die Belt fchien mit Der unfelige Tummelplat Diefer Berworfenen ju fenn, wo man fich auf einige Mus genblicke mit Rofen fronte, um bann befte tiefer in den Abgrund des ewigen Berberbens hinabzufturgen. Mille Schriften ber Mondsasceten find voll von biefen fchauet elaa

pollen Vorsiellungen. Es war baher keine, kloß mir eigne Schwärmeren. Sie ist der achte Geist des Mönchsthumes überhaupt.

Beld ein niederschlagender, jeden noch fo garten Reim ber Geclenruhe, und bes Frehfinnes, gleich einem gundenden Blis perzehrender Unblick der Welt, der Denfche heit, und bes Beiligften und Wonnevolle fen, was es fur Die Sterblichen giebt ber Gottheit! - 2ch! fur mich war in biefem Buftande der schönste, der heiterfte Krublingsmorgen, wo die gange Matur mit allen ihren Reigen, wie in ihrem entzuckenben Brantschmuck erscheint, und in jedes gefühlwolle, unverdorbene Berg ein Dieer von Seligfeit ergießet - nichte, ale eine Schauervolle Sturm = und Gewitternacht, die traditig von Uebeln, Tod und Berheerung verbreitet. Fur mich fang fein Bogel rauschte feine Quelle, blubete feine Blume. Die Conne felbft schien nur hie und da einis vols

einige Strahlen aus den schwarzen Gewitz terwolken, womit sie umhüllt war, hervorzuschießen, um mich ein gränzenloses Elend rings um mich herum mit Schauer erblicken zu lassen. Mit einer Schwermuth, die allen Begriff übersteigt, sah ich auf die unglücklichen Sterblichen hin, die Millionenweise mit verbundenen Augen zwischen lauter Libgrunden dem ewigen Berderbes zueilten.

## §. .18.

### Intoleran .

Besonders aber ruhrte mich das Schicks fal der Reger und Ungläubigen, die ich der Seligkeit schlechthin für unfähig hielt. Der Schmerz, den mir diese Ansicht verursachte, war gleich einem zweyschneidigen Schwerdte, das unaufhörlich in meinem Innersten tobte. Mit diesem Mitleide stand die wüthigste Verfolgungssucht in gleichem Verhältnisse, und ich freuete mich schon auf die Zeit, da

ich wiber bie Reger ju Felde gieben, und in ben heiligen Rriegen bes Berrn alles, mas fich ben Lehren ber allein fellgmachenben Rirche widerfeste, nieder machen tonnte. Ich bedauerte nichts mehr, als daß burch Die große Berbreitung ber unfeligen Reformation burch Luther und Ralvin in Deutschland und in vielen andern Landern min ber tatholischen Rirche bie Sande fo ftart gebunden morden, daß fie bafelbft nicht mehr, wie fonft, die Reger nach Belieben verbrennen, fondern fatt bes Regerblutes nur Thranen, nur Bergensmunfche, und Gelubbe auf beffere Zeiten bem lieben Gott jum Opfer bringen tonnte. 3ch pries bagegen bie gander, g. B. Stalien, Opas nien gludlich , wo ein immer wachsames Inquisitionsgericht jeden dergleichen Berführer ber Menfchen burch bie heilige Flams me der Rirche fogleich zu vertilgen ftrebe, und wirklich vertilge. Diefes wilbe Feuer ber Berfolgungefucht wußte mein Rovigen: meifter theils durch feine mundlichen Lehren, theils

theils burch bie Odriften, bie er mir gab, immer fürchterlicher angufachen. Denn. auch in Rucficht auf ben Reberhaß hatte er wenige feines Gleichen. Um diefes unheilige Reuer bes wuthigsten Menfchenhaffes nicht nur immer zu unterhalten, fondern auch immer heftiger ju entjunden, rieth er mir an, was mir auch ichon in meiner fruhern Jugend gerathen worden war, mid, fo oft ich bie Uhr ichlagen horte, in der Ber-Auchung ber Repereyen ju üben. Huf folche Urt entftehe, wie er richtig bemerkte, ein habitus des Abscheues gegen die Reger, und ber unerschütterlichen Unhänglichfeit an die allein feligmachende Rirche, fo daß nie ber geringfte Zweifel in Sachen des Blaubens auffommen tonne, und der Regerhaß immer lebhafter werde, welches durchaus nos thig fen, wenn man vor aller Gefahr bet Regeren ficher fenn wolle.

Vorzüglich aber fen biefes Mittel ber bfteren inneren Erweckung bes Glaubens an

alles , was die tatholische Rirche lehre, und ber Berfluchung aller Robereven fehr heilfam: ja nothwendig im Umgange mit den Rebern, die haufig das Rlofter Bang besuchten, fo daß man fich diefes Umganges nicht gange lich entschlagen tounte. Dan folle zwar gegen die Reger freundlich fenn, das erfobere : Die gute; Lebensart; aber mitten in bem freundlichften Gefprache muffe man gu dem inneren Reberfluche, und Glaubensaft an die Lehren der fatholischen Rirde feine Buflucht nehmen, um durch die Empfindungen der Freundschaft, der Zuneigung und Menschenliebe, die sich unwillkurlich ber= vordrangen, nicht auf gefährliche Abwege geführt zu werden, ober burch bie Ocheintugenden der Reger, bie nichts als glangende Lafter fenen, fich bezaubern zu laffen. Freundschaft, und Bohlwollen gegen die Perfon der Reber fen ber geradefte Beg gur Regeren. Dadurch muffe man mitten im Umgange mit den Regern jeden noch fo garten Reim ber Zuneigung burd bie innere Er:

Erweckung des heiligen Fluches, ben die Rirche über die Reter für immer geschleus dert habe, ersticken und toden. Daher verbiete auch der heilige Apostel Johans nes den Gläubigen allen Umgang mit den Retern, ja er erlaube ihnen nicht einmal, sie zu grüßen. Nec ave dixeritis eis. Diesen Bibelspruch hatte er äußerst lieb geswonnen, und er war bey ihm so in Empfindung übergegangen, daß sein Mund von heiligem Geiser schäumte, wenn er denfelben aussprach.

# §. 19.

Bemährte Probe der Intolerange mittel.

Er gab zwar noch eine Menge anderer sehr zweichnäßiger Mittel, den Keherhaß immer mehr zu entzünden, an, die er selbst für bewährt befunden habe. Aber er legte doch ein vorzügliches Gewicht auf das eben bes schriebene Mittel. Wie kräftig wider allers

ten Berfuchungen ben bem Umgang mit ben Rebern Diefer immer frifd aufgeregte Reber. haß fen, fuchte er burch eine Menge von Erfahrungen, die er felbft gemacht habe, ju bestätigen. Unter andern führte er folgende hochft merfwurdige Erfahrung von fich an, aus welcher die Protestanten feben tonnen; mas fie fich von den freundlichen Befichtern henchlerifder Monche ju verfpreden haben. Rury vor meinem Eintritte ins Rlofter war bie bergogliche Kamilie ju Roburg mit einer Menge angefehener Bers ren und Damen ju Bang. Diefe hohen Gafte wurden mit aller moglichen Chrerbietung und Artigfeit dafelbst empfangen und behan-Der Berr Pralat führte fie felbft an alle die Orte bin, wo fonft feine Dame erfcheinen barf - in die Rlaufur, in ben gemeinen Speifefaal jur Zeit, ba die Beift: lichen ben Tifche fagen, und in den Chor. als man die horas fang. Die fconen Das men mochten in ihrem reigenden Unjuge auf manchen Dond, einen Eindruck : qes macht

macht haben, den man gewohnlich bem Teufel jufchreibt. Aber ber heilige Dans ger des Regerhasses, womit sich mein Dovigenmeifter ausgeruftet hatte, machte, baß ben ihm tein Pfeil ber fconen Gatane, Die vor ihm ftanden, eindringen tonnte. Der einzige Gedante, "es find Reger," ftellte ihn, wie er felbst fagte, vor jedem Reize ficher. Er erweckte, nach feinem eignen Betenntniß, einen lebhaften Regerhaß, und unterhielt fich mit bem Bedanten , daß alle Reber von Goet verworfen und auf immer verdammit fenen: auf diefe Art bewaffnet, tonnte er leicht über jeden reigenden Gindruck fiegen. Daber empfahl er diefe Befinnung, und bie erneuerte Erwedung bers felben ben bem Umgange mit den Regern, befonders in ben Mugenblicken, ba einige Buneigung im Werben fen, ale bas ficherfte Mittel gegen jebe noch fo entfernte Gefahr. von bem Rebergifte angesteckt ju werben. Dichts fen jedoch gefährlicher, als bas Lefen fegerifcher Bucher. Das tobtliche Reber:

Rebergift fen auch bann verfteett) und gwar aufebie gefährlichfte Urt, wenn bie Schrift noch fo fromm und erbaulich zu fenn scheine. Es fen fcon eine Gunde, worauf Erfommunitation gefeht fey, wenn man ein Reberbuch auch nur in feinem Simmer habe, obe gleich man die Absicht nicht habe, baffelbe gu lefen; wenn man g. B. ein Reberbuch bloß unter feinen übrigen Buchern aufstelle. Die Rirche ertheile nur Dannern, die im Glauben befestigt, eine vorzügliche Gelehrfamteit befagen, die Erlaubnif, tegerifche Bucher ju lefen, und zwar bloß in der 266ficht, - damit biefelben widerlegt werden tonnten. Ber baber auch bie Erlaubnif; feberifche Bucher gu lefen, von der fatholis fchen Rirche erlangt habe, und diefelben nicht aus der reinen Abficht, Die Regeren auf alle mögliche Art ju verfolgen, und ju vertilgen, lefe, der begehe eine verdamms liche Gunde. Man muffe baber bey einer folden, außerst gefährlichen, Letture immer auf feiner But feyn, um ja nicht bie ger ring,

ringste Anwandlung von Beyfall, Zuneiz gung, oder auch bloßer Neugierde auskonzmen zu lassen. Hier könne man mit Wahrsheit sagen: latet anguis sub herba. Es sey daher sehr gut, ja nothwendig, bey jezder Seite eines Reherbuches, das man lese, den Reherhaß, und den Eiser für den allein seligmachenden Glauben der kastholischen Kirche auss neue in Gedanken zu entzünden, und recht herzlich zu wünschen, daß endlich alle Keher von der Erde vertilgt würden, weil sie nichts, als Kinder des Teufels, bestimmt zu ewigen Höllenqualen, und satanische Seelenrauber waren.

### §. 20.

Einfluß ber intoleranten Grund, fage auf meine Dent, und Gin, nesart.

Durch folche Lehren und Beyfpiele wurd be bie menschenfeindliche Flamme des Regerhasses so lebhaft in mir entzundet und ans

gefacht, baf ich munichte, die Reger moch ten fammtlich nur Ginen Ropf haben, bas mit fie burch Ginen Streich auf immer von ber Erbe vertilgt werden mochten. wurde mich gludlich gefchatt und geglaubt haben, Gott und ber Menfcheit ben großten Dienft ju leiften, wenn ich Diefen Streich felbft hatte fuhren tonnen. warde es gwar mit Thranen und mit bem regesten Mitleide gegen die Reger; infofern fie Menfchen find, aber mit frohem Gifer, infofern ich fie als Reger, Menfchenverfuh: rer, Feinde Gottes, und Rinder Des Teufels anfah, gethan haben. Diefes Ditleid, und diefer todtliche Saf in Berbinbung erzeugte ein gemifchtes Gefühl, bochft widernaturlich ift, und durch bie Entzwenung bes Bergens mit fich felbft gur fchrecklichften Gelbstfolter wird. Die pro= teftantischen Lander und Ronigreiche Schies nen mir die Pflangschulen bes Satans gu fenn, bestimmt, die Solle mit unglucklichen Schlachtopfern immer mehr angufüllen.

Bor meinen Augen fchwebten bie Reger Dillionenweise vorben, ftets gefchaftig, nicht bloß fich felbft in ben Abgrund gu fturgen, fondern auch ihre Rachtommlinge von Generation ju Generation in un: überfehbaren Reihen, und alle übrigen Menfchen, fo viel als moglich mare, in die Solle mit fich hinabzuziehen. Wie blus tete mir bas Berg, wenn ich ein noch uns fchuldiges Rind eines Regers fah. Bligfchnell fuhr in mein Berg ber fromme Bunfch , bag diefer Menfch nie mochte gebohren worden fenn, wie Jefus von dem Berrather Judas fagte, und daß, weil er doch einmal da mare, berfelbe in dem Frühlinge des unschuldigen Alters ber Rindheit - fterben mochte, ebe noch die Regeren in demfelben Fruchte des ewigen Todes hervorbrachte. — Bartliche Menschenliebe, und Bunfch bes Todes wie fommt ihr jufammen? Dur ber ababscheulichste Aberglaube kann euch vereis nigen!

Q,

Mber

Aber nicht blog bie Reter ; fonbern auch die meiften Weltmenfchen fab ich, burch die Grundfage meines Delfters vergiftet, größten Theile ber Solle queilen. Die meiften Beltmenfchen fchienen mir bie breite Strafe, Die jum Berderben führt, eingeschlagen zu haben, bloß weil fie die heiligen Gelbstpeinigungen, worein das Monchsthum den Geift der Bufe fest, Sich beutete die Stelle Sefu. wo er fagt: wenn ihr nicht Bufe thut, fo werdet ihr alle gu Grunbe geben, und noch verfchiedene andeve Stellen, wo eigentlich nur von der Dothwendigfeit der Gelbftbeherrichung in Rude ficht auf die pflichtwidrigen Foderungen ber Deigungen, feinesweges aber von der Musrottung der naturlichen Triebe gefprochen wird - nach ber Anleitung meines Lehe rers; in bem Schlimmften Ginne. erweckte in mir der Unblick der Menfchheit nichts, als :26fchen und todtliche Betrub? niß; fo ward jede frohe Empfindung in ihrer ihrer zartesten Anospe durch die Sand des menschenseindlichsten Aberglaubens zerknickt, ohne daß mirs vergönnt war, je die geringsste Olüthe oder Frucht derselben zu erblicken, und dadurch mein in den letten Zügen liesgendes Herz gelabt zu sinden; so ward mein Geist immer satanischer.

Berabichenungswurdiges Paradies, bas bas Monchsthum verheißet, bu bift die wahre Bolle auf Erden! In dir ift alles perschwunden, was die vernünftige Menfche heit erquickt; alles, mas ihr heilig; ehra wurdig, und intereffant ift. Bier blubet feine Blume menfchlicher Freuden; hier ift Die Sonne in ewige Bewitterwolfen veri bullt; hier regt fich fein Leben; als nur ein foldes, bas der Borbote des Todes ift. Gede Quelle, die hier rauschet, ift Mattern: gift. Fern find von diefen Befilden des Todes - unendlich fern die holden Gragien der Menfchheit - Liebe, Freundschaft, Bohlwollen, Theilnehmung, Betriebfame feit.

teit. Der Gefang, ber bier Jag und Macht erschallet, ift nicht Ausdruck und Ergießung bes Krohfinnes, fondern bas Geheul der Bergweifelung. Gelbft die garte Pflange ber Religion, die den Menfchen in feinen Rreuden erhebt, und in feinen Leiden tros ftet, ift burch bas ewige Bligen eines alls machtigen Tyrannen, ber ftatt bes Gott: lichen, bas fich in ber gangen Datur ab. fpiegelt, hier angebetet wird, rein abges fengt, und fann nie gum Reimen tommen. Die: Schwelgeren, mit ber fich ber Buggefft-vermablet, und die den Chorgefang in Bachusgefdrey verwandelt, ift das Bentermabl ber Unglucklichen, Die bier nur leben; um ju fterben, und fterben, um immer wieder ju neuen Qualen aufzus leben.

machte, bag ich oft vier, funfinal, und noch ofter baffelbe Gebet wiederholte. Der Brund diefer Berftreuungen war, wie ich fcon bemertt habe, gewöhnlich die Zengfts lichkeit, ich mochte burch bie Reflexion auf ben Wortfinn gewiffer, oft nur von ferne auf ben Unterschied ber Geschlechter fich be= giehender, oft aber in der That recht fclupfriger Stellen, Die im Brevier vortommen, eine ichwere Gunde wider die eingebildete Engelreinigfeit begeben. rade biefe gar ju angstliche Furcht, und bas Streben', ben bergleichen Stellen von allem dem, was fich auf eine irdifdje Liebe bezoge, ju abstrahiren, und nur an den Bruften einer gang himmlifchen Liebe gu fcwelgen, erregte in mir gang entgegenges fette Empfindungen und Borftellungen. Dadurch entstand gewöhnlich ein fürchters licher Rampf mit mir felbst, indem ich mich eines Theiles bestrebte, das Brevier mit Aufmerksamteit, folglich mit Reflexion auf Die darin vortommenden Stellen gu beten;

andern Theils aber Die Aufmertfamteit von bem Wortfinne gemiffer, mir argerlichen Stellen abzuziehen. Denn ich hielt die fren: willige Refferion auf irgend etwas, das mit dem Gefchlechtstriebe in Berbindung ftand, fcon fur eine fdwere Gunde. 3ch mochte es alfo machen, wie ich wollte, fo wurde mein Gewiffen burch ichneidende Bormurfe gerriffen. Mertte ich auf das, was ich betete, fo peis nigte mich der Borwurf, ich hatte ju gewiffen, Die Engelreinigfeit befleckenden Borftellungen felbst Beranlaffung gegeben, welches eine schreckliche, der Solle wurdige Ginde fen. Richtete ich die Reflexion auf andere Gegenstände, fo nagte die Ochlange bes Strupels, als hatte ich das Brevier mit frenwilligen Berftreuungen gebetet, an meis nem Bergen. In jedem Falle war eine febmere Cande unvermeiblich. Bier trat in der That das lateinische Sprudwort ein: incidit in Scyllam, qui vult vitare charybdim.

## 9. 23.

## Teufeldspuckeren.

Mein Movibenmeifter rieth mir nicht nur. allen den Stellen, Die eines profanen Sins nes fahig maren, einen gang heiligen und himmlifden Ginn unterzulegen, und Das durch die gange Reflexion zu fixiren, fom dern auch, wenn der profane Ginn gu fred) fid) bem Beiftesauge Darftellte, durch ein außeres Beiden, 3. B. burch Musfpucten, meinen Abfchen gegen benfelben an ben Zag zu legen, um mich vollfommen ju überzeugen, daß ich an feinen unverfcamten Gautelenen teinen Theil genommen hatte. Dein Deifter war felbft ein folder Teufelsspuder. Go oft in dem Brevier eine Stelle vorfam, die auch nur eine entfernte Begiehung auf den Unterfchied der Gefchlechter hatte, überfiel diefen heiligen Mann ein Parorismus des Spus dens, ber oft lange anhielt, bis namlich der Satan', verfolgt durch heiligen Beifer, fich

fich jurud jog. Befonders fchien ihm des Bedante an den weiblichen Bufen bochft verabscheuungswurdig zu feyn. Gelbst bie leiblichen Brufte ber heiligen Maria murben von ihm mit dem fichtbarften Abfcheu bespuckt. Bede Sora bes Chorgefanges endigt fich, wie ich fcon erinnert habe, mit der Stelle: beata ubera, quae lactaverunt Christum Dominum. Schon ben der Unnaherung diefer Stelle verzog fich das Geficht diefes heiligen Unholdes mit fürchterlichen Gewitterwolfen, Die bann mit den Worten, beata ubera, Blissdinell in ein tobenbes, fo lange fortgefettes Cpuden ausbrachen, bis fich ber Beilige binlanglich überzeugt hatte, bag er die irdi-Schen Brufte Mariens von gangem Bergen verabscheute, und nur Sinn für ihren himmlischen Bufen hatte, an welchem er, wie der heilige Bernard, einzig gu hangen und ju fchweigen munichte. : Man fonnte immer mit der größten Buverlaffige feit wetten ; daß ben diefer Stelle ber Spuck:

Spuckparorismus biefes Ochwarmers ein: treten murde. Sier mard er aus einem Seraph fichtbar jum Satan. Die Miene, bie er hier annahm, war scheußtich.

Mach dem Rathe und Benfpiele meines Meisters mard auch ich ein folder Teufels. Unfangs fchien ber Gatan auf foucfer. mein Spucken ju weichen; aber nach und nad wurde er diefes heiligen Mandvers fo gewohnt, daß er fich gar nichts mehr datan tehrte, fondern daffelbe nur gu verlachen fdien, auf Diefelbe Urt, wie er im Un: fange der Christenheit das Rreuggeichen floh; aber nach und nach fich fo an daffelbe gewohnte, daß es in unfern Lagen gar feis nen Eindruck mehr auf ihn macht. Rebft meinem Lehrer hatte ich noch andere Gefellen, Die den Teufel burch Gouden gu verjagen fuchten." Einige machten es, "be fonders fruh Morgens in der Metre, da manchmal ber in fpater Dacht haufig genoffene Bein' noch unverdaut im bent Teufel R aum

jum Bunder biente, fo arg; bag biejenigen, die ihnen im Chor junachst waren, auf ihrer But fenn mußten, um nicht fur den Teufel felbst angesehen zu werden, und die gange beilige Ladung, die fur jenen bes stimmt war, auf ihre Ropfe ju betommen. Unter Diefen Teufelsspuckern geichneten fich besonders zwey aus, namlich P. Maurus Bod, und D. Rilian Martin, die bende die gehn letten Jahre meines Rlofters lebens meine Beichtfinder maren, und aus deren mit der angftlichften Genauigkeit von Beit ju Beit ben mir abgelegten Beichte ich erfeben fonnte, bis zu welch einem uns glaublichen Grade des Unfinnes der Donches aberglaube führt. Rilian Martin bats te nebst der Gewohnheit der Teufelespuckes ren, und anderer hochft fcheußlicher Grimaffen fich noch das Knirfchen mit den Bafis nen angewohnt, womit er Zag und Racht den Teufel verfolgte. Benn diefer Mann fruhe Morgens in ben Chor tam, fo glaubte man, den leibhaften Satan gu fea

fehen. Schon auf dem Wege zum Chore tobte er gegen sich selbst durch die fürchterslichsten Berzerrungen des Gesichtes, durch Ausspucken, durch Zähneknirschen, und verschiedene Manipulationen mit den Sanden.

### S. 24.

Bemährtes Mittel wider die Berfuschungen des Teufels.

Ginst als Kiljan Martin gar zu unrushig war, und sein Nachbar im Chore, der ein heller Ropf war, den Teuselskampf nicht mehr ertragen konnte, sagte der letztere ihm ins Ohr: "Bruder! hat dich denn der Teusel schon so frühe beym Kopfe? Romm nach dem Chor zu mir; ich will dir ein zuverlässiges Mittel gegen alle Teuselss versuchungen sagen." Der arme Teuselss spucker kam voll Erwartung zu seinem Mitzbruder, der sich immer ganz ruhig betrug, und von keiner Teuselsbalgeren etwas zu wissen schien. Er hoffte, ein zuverlässiges

Mittel gegen alle Unfedytungen bes Teufels. zu erfahren. Er fragte ihn baber, wie er es benn mache, baß er, wie es fchiene, von allen Berfuchungen frey ware. "Wenn mid, war die Antwort, ber Teufel ju irgend etwas reigt, fo bediene ich mich des folgenden, gang zuverlässigen Mittels, woburch fogleich jeder Rampf in der Geburt erstickt wird. Ich spucke nicht aus, wie du, und andere; ich fnirsche nicht mit ben Bahnen; ich bete nicht, viel weniger nehme ich meine Buflucht ju Kaften, Geifelftreis chen, Cilicien, und dergleichen. Alle dera gleichen Uebungen vermehren nur die Berfuchung, fatt fie ju unterbrucken. war ehemals auch fo ein Thor, daß ich ju bergleichen vergeblichen Mitteln meine Buflucht nahm. Aber eine langwierige Ers. fahrung hat mich von ihrer Unnublichteit, ja fogar Schadlichkeit belehrt." Martin unterbrach ihn voll Ungeduld, und fragte, was er benn fur ein Mittel fur bewahrt gefunden habe. "Ich will dirs gerne

gerne fagen, war die Antwort des schlauen Chorbruders; aber ich weiß zum voraus; daß du es nicht anwenden wirst. Herzlich gern, versicherte der Teufelsspucker. "Ruh so hore denn, sagte endlich der andere Monch: wenn mich der Teufel zu etwas reizet, so — thue ich sogleich das, was er haben will. Und so ist gar kein Kampf zwischen ihm und mir möglich."

§. 25.

Schredliche Sunde - Menfch ju

Getäuscht und beschämt ging der Teusfelsspucker von seinem schlauen Chorbruber weg, und setzte seine heilige Taktik wider den Teufel bis zu seinem Tode fort. Undergeslich wird mir die letzte Beichte dieses Mannes bleiben, die er mir in der größten Gewissensangst ablegte. Dieser Mann war einer der größten und ärgerlichsten Bollssaufer, die ich je kennen lernte; er überstraf

traf ben Auftlarer bes tatholifchen Deutschlandes, D. Placidus Oprenger, in Diefem Stude weit. Er hatte fich offenbar die Lungensucht angesoffen. Gelbft die nahe Todesgefahr tonnte nicht fo viel ben ihm bewirken, daß er sich mäßigte. Schon als die Lungenfucht einen fehr hohen Brad erreicht hatte, fo daß ihm bie Mergte nur noch eine turge Frift ju leben versprachen, befoff er fich oft fo, daß er gang bas Bes mußtfeyn, und ben Gebrauch der Organe verlor. In diefem Buftande tam er einiges mal in Gefahr, ben Sals ju brechen, ober ben Ropf einzufchlagen. Und bennoch machte ihm diefes gang viehische Lafter, bem er mahrend des größten Theils feines Lebens ergeben war, auf feinem Tobesbette : ggr teine Unruhe; mohl aber wurde er in fcreckliche Gewiffensangst verfest durch elende Monchsgrillen, durch Phantome aus dem lacherlichften Aberglauben erzeugt, und - was benen, die mit dem Monches geifte nicht innigft vertraut find, gang uns glaub:

glaublich fcheinen wird - burch bas Uns denken einiger Handlungen der Wohlthas tigfeit, die ihm durch ein noch ichwaches Gefühl der humanitat jur Intonfequeng in Absicht auf die Monchsgrundfage verleitet, fo ju fagen, wider feinen Willen entschlupft waren. Er mahnte, badurch das Gelubb der Armuth verlett zu haben. Er ließ fich durch teine Borftellungen beruhigen. Dehr als hundertmal erweckte, er den letten Tag feines Lebens laut Reue und Leid über biefe Schredliche Gunde, und verfluchte mit Uns rufung des Mamens Gottes auf das lebhafs tefte die wenigen Sandlungen, wodurch er feine Mondsheiligkeit aus bloßer Ueberras fdung wegwarf, und ben Frevel begieng, ber ihm auf ber Seele brannte, ben Fres vel - Mensch zu seyn.

# §. 26.

Gemiffenberamen eines Teufele:

Ein etwas befferer Denich war der ans bere Tenfelsspucker, P. Maurus Soch, der ebenfalls ben hochsten Grad von Monches ftrupelen mit einer ausgezeichneten Beche funft verband. Es mar ein lacherliches Schaufpiel, wenn man diefen Mann Bres vierbeten; oder Meffelefen fah. - Alle Arten von Grimaffen und Manipulationen fanden ihm ju Gebot, um den Teufel ju vers jagen. Er hatte ben bergletchen geiftlichen Runktionen gewisse Abschnitte, wo er fich felbit examinirte, ob er bisher alles gebetet habe, mas zu beten mar. Er rebete fich daben felbst an, und reprafentirte eine bops pelte Perfon. "bore Maurus, fing er an, fich felbst zu fragen, hast du diese und diese Gebete oder Pfalmen wirklich gebetet? Ja. Saft du fie aber recht gebetet? Bier focte die Antwort. Beift bu's gewiß, daß dn nichts

nichts ausgelaffen haft? Dicht wahr, bas weißt bu nicht gewiß? - : Rein. : (Diefes Dein fprach er gang leife und muthlos aus.) Dun madite er allerlen Bewegungen bes Rorpers, wie ein Rafender, und fchickte fich auf's neue ju bem verhaften Bebete an. Aber nicht felten wiederholten ern baffelbe Bort oder benfelben Gas bis gwanzigmal ununterbrochen nach einander. Er blicfte daben oft mit den Zeithen des regften Uns willens gegen ben himmel, fals wenn er mit Gott felbft janten wollte, daß er ihm die Gnade, recht ju beten, verfage. hatte fich vorzüglich das Zahnehlecken anger wohnt. Die Beiligenbilber, das Erneifir, ber Simmel - mußten fiche oftere gefallen laffen , baf diefer Schwarmer einen wilden, mit Bahneblecken begleiteten Blick auf fie warf. Bar er nun mit feiner Wiederhos lung jum Theile fertig, bann ging baffelbe Eramen, wie oben ; wieder an. Glaubte er mit bem Theile des Gebetes, ben er wies berfolt hatte, jufrieden fentigutonnen, dann rief

rief erfich freudig ju : Du haft beine Gas de recht gemacht, Maurus. Sahr alfo fort, fahr fort, fahr fort - (-das fagte er oft gehnmal lateinifch und beutsch). Aber fehr oft war es der Fall, daß er mit dem Bebete ungufrieden, fich aufe neue gur Bis derholung auffoderte, fordaß er' denfelben Pfalm wohl fedis: fiebenmal, und noch ofters herfagte. Dicht felten murbe er über diefe halsbrechende Arbeit : des : Gebetes . fo erbittert, bag er im hochsten Musbruch bes Unwillens ausrief: Der Teufel foll mich holen, wenn ich's noch eine . mal bete, und baben bas Brevier auf ben Sußboden warf. Dun ging eine neue Scene an. Er hatte namlich diefen 2lus bruch bes Unwillens über bas miflungene Gebet bem lieben Gott wieder abzubitten: Diefes that er mit vieler Berglichkeit. Er fcob daben die Schuld auf den Teufel, den er nun bespuckte, lafterte; und auf eine Sandlung einlud; die man in bem Umgange tnit gesitteten Menschen nicht nennen barf. ohne

ohne sich felbst in die Klasse des niedrigsten Pobels, der jene Einladung ben jeder Answandlung des Unwillens gewöhnlich im Munde führt, herabzuseben.

Aber der Teufel verdient es freylich nicht, daß man die Regeln des Wohlstans des gegen ihn beobachtet. Diese Einladung wiederholte unser Maurus auch sehr oft beym Messelesen, selbst unter der Konsekration und Aussprechung der Einsegnungszworte, wodurch das Brod in den wahren Leib Jesu verwandelt wird. Nicht selten geschah es, daß er unmittelbar nach dieser Einladung die Einsegnungsworte, hoc est enim corpus meum, aussprach, so daß es selbst die Layen, welche die erbauliche Messe unseres Maurus hörten, vernehmen konnten.

# 9. 27.

Rifus in vel circa partem veneream.

Uebrigens war Maurus außer ber Sphare feinet geiftlichen Berrichtungen, und im gefellichaftlichen Leben ein außerft jovialifcher und wißiger Mann, vorzüglich wenn er burd geiftige Betrante aufgeweckt und belebt wurde. Rur fah man ihn hie und ba mitten im Musbruche bes munters ften Scherzes und des Lachens auf einmal mit geden ben Simmel gewandten Hugen die Bahne blecken, und einige unanftandige Manipulationen mit ber Sand an gewiffen Theilen des Korbers machen. Der Grund bavon war feine außerfte Hengftlichkeit in ber Behauptung ber monchifchen Engelen. Durch die Erfchutterung des Bwergfelles beum Laden befürchtete er, es fen eine ber Engelen nachtheilige Beranderung in feinem Rorper vorgegangen, mogu er felbft Ber: anlaffung gegeben hatte. Das war nun in fei= feinen Mugen eine Gunde, die er beichten ju muffen glaubte. Go oft ihm daber fo etwas begegnete, fchrieb ers auf, und las dann, wenn er ben mir gur Beichte ging, feinen Bettel ab. Die Urt, wie er fich über diefe vermeintliche Gunde anklagte, war außerft lacherlich. Er bediente fich bas ben folgender Redensart: accuso me, quod in vel circa partem veneream riserim (ich flage mich an, baß ich in ben Befchlechtstheilen, oder in der Bes gend derfelben gelacht habe - ein Lachen in Diefem Gebiete ift gewiß bas Uns. erhorteste von der Welt!) Es war natur: lich , daß er ben der Untlage diefes Borfalles an benfelben dachte. - Das fchien ihm; eine neue Gunde ju feyn; er glaubte, baß durch die Mefferion auf diesen Borfall eine neue Bewegung von ahnlicher Art vorgefallen fen. Daber fiel er mir, wenn ich ihm die Dichtigfeit diefer Gunde zu beweifen fuchte, angstitch ins Wort: iterum risi in vel. circa partem veneream. Es half dage gen

gen feine Borftellung. Ben jeber Beichte tam er mit derfelben Unflage. Dicht felten geschah es, daß er nach ber Beichte taum meine Zelle verlaffen hatte, als er fcon wieder jurud tam, und mir feufgend jus vief: iterum risi in vel circa partem veneream, und daher fragte, ob er Deffe lefen durfe, ohne aufs neue die Abfolution einzuholen. Satte ich biefem Schwarmer Gehor geben wollen, fo murde ich den gangen Tag nichts anders ju thun gehabt has ben, als über die thorigte Gunde diefes fonderbaren Lachens die Abfolution ju ertheilen. 3ch mußte hier Monchebespot werden, um ihn ju beruhigen. Ich war namlich gezwungen, ihm fraft des Gehorfames, ben er mir als feinem Beichtvater schuldig ware, ju befehlen, mir schlechts bin zu gehorden, und alle Mengstlichkeit auszuschlagen. Gang an blinden Gehors fam gewöhnt, und feiner vernünftigen Bors ftellung und Ueberlegung im Puntt der Res ligion und der Moral fahig, wurde er auch durch

burch meinen Befehl sogleich beruhigt, und ging zum Altar, wo es wieder zu einem blutigen Kampfe mit dem Teufel kam, der sich gewöhnlich mit der bereits beschriebenen Einladung endigte.

#### S. 28.

# Brufffedeprediger.

Dergleichen Schwärmer gab es noch mehrere zu Banz. Einer strampfte beym Messelesen und Brevierbeten beständig mit den Füßen, um sich zu überzeugen, daß er ritterlich mit dem Teufel kämpfte. Ein anz derer hatte einen solchen Abscheu gegen den weiblichen Busen, daß er, wenn ihm eine größere Fülle desselben in die Augen siel, in Buth gerieth, weil er vermuthete, es indchte durch die Kunst dieser Theil des Körpers, den er für einen währen Blasez balg des Teufels ansah, über seine natürzliche Fülle aufgetrieben worden seyn. Er hielt daher von Zeit zu Zeit sehr strenge

Dredigten aber bas fchreckliche Mergerniß, bas die Beibeleute mit ihrem Bufen tries ben, theils badurch , daß fie benfelben von anten herauf auf allerlen Art preften ; und noch dazu mit allerley Lumpenwerk auss ftopften, um demfelben ben Schein einer größeren Fulle ju geben, theils daß fie dies fen Teufelsschmuck burch weit ausgeschnits tene Bruftflecke offentlich jur Schau trugen, und taufend unschuldige Geelen gur Gunde reigten. Ich horte felbst einmal von ihm eine Predigt über das Mergernif, das bie Beibsleute burch bie weit ausgeschnittes nen Bruftflecke gaben. Er unterfuchte die Frage, wer an diefem Mergerniß Schuld hatte? Er behauptete, daß 1) die Beibge leute, 2) die Schneider diefe Schuld tru: gen. Das waren die zwen Theile, in welr che feine Predigt gerfiel. Um fich einen Begriff von der cynischen Schamlosigfeit Diefes Mannes auf ber Kangel zu machen, will ich nur eine einzige Stelle anführen, die er in Rucksicht auf die Weibeleute abzus fant

tangeln nicht errothete. "Ihr unverschame ten Dirnen, fchrie er von heiliger Buth ergriffen, aus vollem Balfe, warum laffet ihr euch euere Bruftflecke fo weit ausschneis ben? Sabt ihr eine andere Absicht, als die, bamit euch bie jungen Leute des andern . Gefchlechtes recht bequem in das Teufels: neft greifen tonnen?" Bitternd fchreibe ich Diefe heiligen Boten nieder. Und doch hatte diefer Mann die Unverschamtheit, erft vor einem Sahre diefelbe Predigt ju halten. Ich erfuhr es burch einige Studenten ans Ben'a, die jur Beit ber Ofterferien ju Bang maren. Bey ihrer Burudtunft nach Bena tamen fie ju mir, und glaubten, burch diefe Ergablung mir eine gang unerwartete Meuigkeit von Bang ju bringen. 3ch bor: te fie ruhig an, um gut feben, ob biefe neuefte Predigt benfelben Inhalt hatte, als Die, welche ich vor mehreren Sahren felbit gehort hatte. Es traf alles ber Sauptfathe nach ein. 3ch fagte baber biefen Berven? bag mir bie Predigt nichts Deues mare fone F ... ?

fondern daß ich fie felbst gehört hatte, ale

\$ 29.

Fenerliche Ronfirmation bes Brufte fledeprebigere in feinem Umte.

Diefer ffandalofe Bruftfleckoprediget beift D. Jofephus Bauer. Er ift ein fruchtbarer Ochriftsteller. Geine Schrife ten finden fo viel Benfall, daß mehrere der felben ichon eine zwente, oder gar britte Muflage erlebt haben. Er ift ber eifrigfte Zionswächter der alten, barbarifchen Dondisjucht in dem aufgetlarten Bang. Er wird baher von den Obern bafelbft als ein mus fterhafter Dond gepriefen und unterfrugt. Schon lange trugen bie vernunftigeren Monche darauf an; daß man ihm das Predigen verbieten follte. Diefe Bitte wurde felbst im Jahre 1797 an die Wirzburger fürstbifchöfliche Kommission, die Damals zu Bang war, gebracht. Aber unfer Brufts. flecfe:

flecksprediger murbe von feinen Obern ; und bem größeren Theile ber Ropfhanger fo traftig untenftust, bag nichts gegen ihn auszurichten war. Die Rommiffarien fanden ihn felbst für einen fo eifrigen und los benemurdigen Religionslehrer, daß fie es für unrecht hielten, ihn aus feinem Birfungefreis ju reifen. Gie bestätigten ihn alfo in feinem Almte. Er ift namlich nicht ibloß gemeiner Prediger ju Bang, der nur predigt, wenn die Ordnung an ihn fommt; fondern er ift Prafes der heiligen Rofentrangbruderschaft, die in dem aufgeflarten Bang blubet." Rraft diefes Umtes hat er fehr oft gu predigen. Ein Beweis, wie fehr man in Bang die finfterfte Ochwarmes ren begunftige, mund dagegen eine beffere Denfart, und ihre Berbreitung verfolge, mag folgender fenn. 2118 bie befagte fürft: bifchofliche Rommiffion ju Bang mar, tra: ten die wenigen lichtvolleren Danner bafelbit wider den Bruftflecksprediger auf, und baten die Rommiffion, benfelben feines 21m=

tes, bas et auf eine felbft fur ben Dobel argerliche Urt verwalte, ju entfeten. Aber Die erleuchtete Obrigteit ju Bang nahm biefen Schwarmer in Schut, fo daß er in feis nem Amte bestätigt wurde. 3ch mar Profeffor der Philosophie, und tem D. 30: fenh Bauer mit feinem Unhange ein Dorn im Auge. In Berbindung mit bem Mbte und Prior flagte mich das Belotenheer ber ber Rommiffion an, obichon man nicht einziges Fattum von ... einiger beutenheit wider mich aufbringen tonnte. 36 betrug mich ale Prediger, ale Beichtpater, als Professor, und felbst als Schriftfteller auf eine fo vorsichtige und bescheibene Art, baß es teinem noch fo wachfamen Bionemachter gleingen tonnte, mich ben irgend einer Sandlung oder Behauptung gu ermifchen, die ber fatholifchen Religion in mefentlichen Puntten entgegengefest gemejen mare. Ich mar bloß einer nicht gut mondifchen und fatholifchen Denfart verdachtig. Mis ein folder Mensch murbe ich benn auch

ben Rommiffarien gefdildert. Das war genug, daß meine Abfetung von dem Umte der Professur befchlossen wurde. Darauf drang vorzüglich ber bamalige Abt Otto, und ber Prior, D. Burfard Bollert, bie beube fich wider mich mit ben Schwarmern verbanden, und ihrer Untlage ein entscheis bendes Gewicht gaben. 3ch foderte die Rommiffarien auf, mir die gegen mich eingebrachten Rlagen vorzulegen, und meine Berantwortung barüber ju boren. Aber fie begeugten mir, Die Untlagen feven fo unbebeutend, und fie hatten mich bagegen als einen um bas Rlofter fo verdienstwollen Mann gefunden, daß fie überzeugt maren, mir es jur Satisfaktion ichuldig gur fenn, baf fie mir bie Rlagen gar nicht vorlegten, um mir badurch einen offenbaren Beweis: ju geben, baf fie diefelben verachteten, und als durchaus nichtig anfahen. Statt mir alfo ben geringften Borwurf ju machen, iberhäuften fie mich vielmehr mit Lobeser= hebungen, und verfprachen mir eine glans gen:

gende Carriere ju Bang, die meinen Berdiene ften gebuhre. Und doch gaben diefe Berren, ber zudringlichen Foderung bes Abtes, daßich von meinem Amte abgesetzt werden moch: te, nach.

#### 6. 1 300

#### Dondebanfbarfeit.

Mich argerte ben diesem Vorfalle nichts. mehr, als der fcwarze Undant des Abtes. Er hatte es einzig mir ju verdanten ,. baß. er Abt murbe. Das ift nicht nur ju Bange fondern in der gangen Gegend befannt. Son bald er, burch mich aus dem Staube ems porgehoben, fich in bem Glange feiner, Dondismajeftat erblickte, beftrebte er fich ben jeder Gelegenheit, mir das Gewicht ber-Burde, bie er mir gu verdanken hatte, fühlen zu laffen , und mich mit unverfohne lidem Saffe zu verfolgen. Durch eine uns fluge Defonomieverwaltung, wodurch bas Riofter in großen Ochaben tam, hatte er die

die Beranlaffung gegeben, baf ihn ber größte Theil des Ronvents ben dem Fürstbifchofe verflagte. Sch war fo ebel gegen diefen undankbaren Menschen, baf ich an Rlage feinen Theil nahm, und mich burche aus nicht bewegen ließ, die Rlagschrift ju unterfdreiben. Die Folge ber Rlage mar, daß eine fürstbischöfliche Rommission von Wirzburg im Jahre 1797 nach Bang fam. Die Kommiffarien waren fieben Bochen im Rlofter, und gaben fich alle erdenfliche Dube, das Konvent mit dem Abte auszuschnen. Aber fie konnten Schlechthin nichts ausrichten. Rach fieben Wochen ftanden fie noch auf dems felben Duntte, wie anfangs. 3ch hatte ihnen diefes vorausgefagt, weil ich mit dem. Geifte der Partheyen vertraut war. Sie fragten mich gleich in den erften Zas gen ihrer Unfunft, ob ich nicht glaubte, baß ber Streit zwischen dem Konvente und Abte ju Bang auf eine gutliche Art benges legt werden tonnte? Meine Untwort mar, daß wenn fie unter erbitterten alten Spitals weis

weibern Sarmonie herzuftellen fabig waren, fo murben fie auch etwas Mehnliches zu Bang für Stande bringen. Gie lachten über meine Untwort, und bezeunten, baf fie eine beffere Mennung von ben aufgeklarten Monchen gu Bang hatten." Aber nach fieben Bochen faben fie mit Berwunderung meine Behaup: Der größte Theil bes Ron: tung beftatigt. vente drang auf gangliche Guspension des Abtes in allen weltlichen Geschäften, fo wie es einige Jahre fruher bem Abte Ditius ju Langheim ergangen mar, ber eben falls eine fclimme Birthschaft geführt hatte. Die Kommiffarien, Die ben Abt gerne tetten wollten, brobeten mit einer weltlis den Rommiffion, Die fie in einer bestimm: ten Beit ju Gulfe rufen murben, wenn bas Ronvent mit bem Abte fich nicht gutlich vergleichen wollte. Das war ben fchlimmften und maditigften Begnern bes Abtes gerade erwunscht. Es trat einer berfelben, mit Namen D. Benebitt Martin, auf, ber behauptete, daß eine weliltde Rom-

miffion, woburch ber Pralat in Rudficht auf weltliche Gefchafte einzig abgefest wer: den fonnte, unvermeidlich mare. Er fagte, er traue fich ju beweifen, bag burch die uns fluge Dekonomieverwaltung des Abtes bis 70000 Thaler feit einigen Jahren verfcmendet worden waren. Er erflarte ba: ber der geiftlichen Rommiffion, daß er felbst eine weltliche Kommission wider den Abt verlangen murbe. In Diefem entfcheis benden Mugenblicke, da alles für ben Abt verlohren ju fenn ichien, riefen mich bie Rommiffarien zu fich, und baten mich auf bas bringenofte, alle Rrafte aufzubicten, daß die weltliche Kommission verhindert wurde. Diefe geiftlichen herren wollten nicht gerne mit der weltlichen Regierung gu Bamberg in Rollifion tommen, ober auch nicht unverrichteter Sache nach Birgburg jurudtehren. Gie fagten mir, baf fie nun auf mid ihr einziges Bertrauen festen, weil ich ih. nen bis gur hochften Evideng bewiefen hatte. bagich mit bem herrschenden Parthengeift gu Bans

Bang innigft vertraut mare. Gie lobten mich zwar wegen der bisher behaupteten Reutralitat; es fet, fagten fie, ein Beweis von einem feltenen Ebelmuthe, daß ich mah: rend ihres gangen Aufenthaltes gu Bang noch nicht zu bewegen gewefen ware, auch nur die geringste Rlage gegen den Abt, der mir nicht gut wate, vorzubringen, und Depressalien gegen ihn und meine übrigen Fein: be ju gebrauchen. Aber nun fen ber Zeits puntt ba, ben Entschluß ber Deutralitat gu breden, wenn ich nicht bas Rlofter einer großen Gefahr aussehen wollte. 3ch follte baher nun alles, was wider mich feit vielen Sahren gefchehen mare, vergeffen, und bloß das Befte des Rloftere ins Muge faffen, bas birth eine weltliche Rommiffion, und durch verhängte Suspenfion des 26tes hochft gefahrdet murbe. Es tonne fich bars aus ein langwieriger und bochft toftsvielis ger Reichsproceß entspinnen, nebstdem daß alle harmonie bes Rlofters für lange Zeit gerruttet murde. Ich ließ mich endlich gubem

bem Entichluffe, ihren Bunfch gu befriedigen, bewegen. Ich versprach ihnen, daß noch heute ber Bergleich zwischen bem Konvente und dem Abte ju Stande tommen follte. Sie lachten über biefe, wie fie glaubten, ju viel verfprechende Bufage, und glaubten,es fen Schon Berdienft genug fur mich, wenn ich das Werk binnen acht Tagen volls brachte. Ich war jedoch meiner Sache ges wiß. 3ch hatte weiter nichts gu thun, als ben D. Beneditt Martin ju fimmen; benn ich war gewiß, daß menn bies fer nachgabe, auch die übrigen Gegner bes Abtes nachgeben murben. 3ch fannte den Charafter Diefes Mannes auf das genauefte, und mußte daher, wie ihm bengufommen ware. Bahrend einer halben Stunde war D. Benedift gewonnen. Sch ging, darauf fogleich zu dem Abte, rieth ihm, das Ronvent jufammen ju rufen, und gab ibm die Maagregeln an, nach welchen er fich ben diefer Berfammlung benehmen, follte. Alles ging nach Bunfch. Abends gegen 4 Uhr

Uhr war der Vergleich zu Stande gebracht. Ich ging fogleich zu den Kommissarien, um ihnen diese erwünschte Votschaft zu bringen. Sie wollten es anfangs vor lauter Ueber-raschung nicht glauben. Als ich sie aber von der Wahrheit überzeugte, priesen sie mich als den edelsten und verdienstvollesten Mann des Klosters, und versprachen, mich dem Abte- und Konvente bestens zu empfehlen.

Als sich mein Herr Abt burch meine Verwendung wieder in seiner Burde bes stätigt sah, wollte er auch sogleich mir einen Beweis seiner Dankbarkeit geben. Des andern Tages ließ er einige Kopshänger aus dem Konvente rusen, und drang, unterstüßt von ihnen, bey den Kommissarien auf meine Absehung von dem Amte der Professur. Ich wurde als ein in Rücksicht auf religibse Denkart gesährlicher Mensch charakterisirt, der, noch dazu ausgerüstet mit einem ausgerist unternehmenden und durchgreisenden Beist, durch die Verwaltung eines solchen

Umte fehr viel Bofes ftiften, und nach und nach die jungen Monche gang verfehren fonnte. Der Beweis, ben ich erft ben vorbergebenden Zag von meiner Sabigfeit, etwas Ochweres in unternehmen und auszus führen, gegeben hatte, mochte die geiftlichen Kommiffarien in Absicht auf Religion felbft bange gemacht haben. Gie ftimmten baher in meine Ubsetung ein. 3ch überlaffe, dem Publitum ju beurtheilen, mas fur ein Charafter dazu gehore, um fo handeln ju tonnen, wie der Abt Otto gegen mich ben Diefer Gelegenheit handelte. Und boch mufie te fich diefer Dann fo ju verftellen, daß ihn jeder, der ihn nicht genau tennen ju lers nen Gelegenheit hatte, für den gefühlvolle. ften Menfchenfreund hielt. Er hatte auch mirtlich viele Unlage von Ratur, Menschens freund zu werden. Aber der Monchegeift verdirbt bas befte Menfchenhers; begleitet von allen den Furien, die jur Qual der bef. feren Menfcheit bestimmt find, rottet er alle ebleren Reime ber humanitat aus.

§. 31.

### §. 31.

#### Rlofterponitengen.

Ich muß einen Hauptpunkt ber Moncheerziehung charakteristren, der ganz dahin abzweckt, alles Gefühlt für Ehre, für Selbstachtung, und Wernunftwürde zu ersticken, und auf solche Urt den Charakter des jungen Monche durchaus zu verderben.

Wer einmal dazu gewöhnt ist, über Chare und Schande gleichgültig zu seyn, der ist jeder noch so niederträchtigen Handlungs-weise, jeder Wegwerfung seiner selbst sächig. Nun ist es Zweck der Monchserzieshung, diesen höchst verabscheuungswurdigen Gemüthszustand in ihren Zöglingen hervorzubringen. Auch hier soll der Mönch gleich werden dem zahmen Viehe, das man nach Beslieben mishandeln kann, wie man will. Auch hier soll der vollkommene Monch sagen konnen: Sicut jumentum factus sum ante te.

Das.

Das Mittel bagir find die lacherlichften und alles Chrgefuhl nach und nach erftidens ben Ponitengen, die den Monchen oft wer gen unbedeutender Rleinigfeiten, befonders in ben erften Sahren Des Donchslebens, von ben Obern aufgelegt weraen. Dach ber Mondismoral foll Der frege Bernunfts gebrauch durchaus vernichtet, und zu bloß mafchinenmaßigen Sandlungen herabgewurbiat werben. Denn bie Bernunft ift gange lich, fowohl in Rucfficht auf ihr theoretis fches, als prattifches Wermogen, verdorben. Alles baber, was fier aus eigner Ginficht und Billensbestimmung thut; ift Gunde. Der Weg bes Beile mußgerade der umgetehrte fenn. Die Bernunft muß, wenn fie Gott wohlgefällig handeln; und vor aller Sunde ficher geftellt feun will, bloß mit freniden Augen feben, und nach fremder Willensbestimmung handeln. Fur den Mondy find es feine unmittelbaren Oberen. Die Gott ale feine Ruhrer aufgestellt hat, gegen bie er ewig ein Rind bleiben muß, und De:

beren Gangelbande er fich nicht entziehen tann, ohne auf den Beg des Berberbens Bur Bervorbringung Diefer au gerathen. Gefinnung, nach welcher man alle Gelbitständigkeit verläugnet, und die moralische Bolltommenheit in bem paffiven Dahinge= ben an fremde Einsicht und Willensbestimmung fucht, bient die Lehre von der abfor luten Berdienftlichkeit des blinden Glaubens und Behorfames. Aber wenn auch ber burch Monchegrundfate verführte Menfch burch diefe Gefinnung die Burde feiner Bernunft positiv verläugnet, fo will er fie boch wenigstens negativ behaupten, indem er fodert, daß man ihn nicht muthwillig mißhandle. Er fest immer voraus, daß ihn die Obern, die er als Stellvertres ter ber Menfcheit ansieht, als ein vernünfe tiges Befen behandeln werden. Es fann ihm alfo burchaus nicht gleichgultig fein. ob man ihm Beweife ber Achtung gebe, ober ihn durch entehrende Diffhandlungen mit Schande erfulle. Er hat ja den Obern feis ne

ne Vernunft bloß darum zum Opfer gebracht, weil er glaubt, daß durch ihre leitende Hand die Würde derfelben am sichersten vor aller Entehrung sicher gestellt werde. Es liegt also gar nicht ursprünglich in der Absicht des Monches, sich darum, weil er seine Verznunft der Leitung der Obern übergiebt, als bloße Sache behandeln zu lassen. Es bleibt vielmehr ben dieser Hingebung seiner felbst in einen, wie er glaubt, von Gott erleuchteten Willen in ihm der Trieb der Selbst achtung sowohl, als auch der Achtung, die er von seinen Obern, und andern Menschen sodert.

Aber auch biefen letten Funken der Selbstthätigkeit der Vernunft rein auszulösschen, und den Menschen ganz zum selbst losen Dinge herabzuwürdigen, setzt sich das Monchsthum zum Ziele. Jemehr Energie des Geistes man an einem jungen Menschen, der sich dem Monchsthume in die Hande gesworfen hat, bemerkt, desto mehr raffinirt man

man auf allerlen bubifche Diffhandlungen, bie man ihm anthut, um alles Chrgefuhl in ibm zu erftiden, bas ben talent : und geifts vollen Junglingen immer in eben dem Grade vorzüglich fatt hat, als sie andere an Lebhaftigfeit und Starte bes Beiftes übertreffen. Diefen muß man, nach ber Dondis fprache, vorzüglich die Borner und ben Ropf brechen, wenn fie tuchtige Bertzeuge gur Beforderung der Absichten des Donches thums werden follen .- Dummlinge behans delt man weit schonender, weil man von ihnen wenig zu hoffen und zu fürchten hat. In ihnen hat ichon die Matur gethan, mas bas Mondsthum ben befferen Gubjetten erft hervorbringen will. Diese Rur ift gleichsam Die Reuerprobe, durch welche das Monches thum gerade die geiftvolleften Junglinge unaufhörlich geben laßt, bis man glaubt, ben Beift ju einer blogen Dafdine berabges murdigt ju haben.

### [ 291 ]

#### 9. 32

### Seuerprobe ju Bani.

Diefe Feuerprobe durch Mighandlungen . fand ich auch in bem aufgeflarten Bang in bochfter Strenge, und in ununterbrochener Musubung. Diefes Rlofter fuchte fogar eine Ehre darin, andere Rlofter an Gifer in Betreff diefes dem Monchsgeifte mefentlichen Punttes ju übertreffen. Es mollte durch den Ruhm einer firengen Rlofterdisciplin eben sowohl vor andern Rloftern hervorra: aen, als es nach dem Ruhme einer ausgezeichneten Gelehrfamkeit geizte. Ja biefer lettere Zweck schien den ersten um fo noth. wendiger ju machen. Denn eine bobere Rultur des Berftandes ziehet auch naturlich eine großere Energie des Billens, mehr Gelbftftandigfeit des Beiftes, und mehr Lebhaftigteit des Chrtriebes nach fich, wenn biefen Folgen nicht vorgebaut wird. Das mit alfo Gelehrfamkeit ben Abfichten Des Mondethume nicht nachtheilig werden moch

E 2

te, mußte vorzüglich barauf gefehen werben, alle Beiftesenergie gu unterbrucken. Dochsgelehrfamteit gehort nur ein weiter und großer Gebachtniffact, und ein immer aufgesperrter Mund ber haschenden Recep= tivitat. Mus Gelehrfamteit - tobtem Ges bachtniffwerte, follte ju Bang nie Bernunfts ertenntniß werben. Durch ben ausgehang: ten Schild ber Gelehrfamteit follte ber Ruhm. einer lichtvollen Denkart nur erschlichen und erheuchelt werden. Alles, was die Bierars die von jeher entschieden hat, und mas jum Monchsthum gehört, follte als unverleblich angesehen werden, so daß es als das größte Berbrechen galt, über ben engen Zaun' ber blinden Autoritat hinuber gu' feben. Das war bas Biel ber Mufflarung, bas man fich feit 30 Jahren ju Bang vorftecte. Um diefe Art von Aufklarung, womit ber ftupidefte Aberglaube vereinbarlich ift, ju behaupten, wurde von Seiten ber Obern alles angewandt.

3ch muß ben aufgeflarten Monchen gu Bang gur Ehre nachfagen, bag fie bie Runft, die Gelbstthatigfeit der Bernunft ju lah. men , meifterhaft verftunden. Unfangs gingen fie barauf aus, die Bernunft burch Autoritat in Die Schlingen eines falfchen und irrigen Gemiffens ju gieben, und auf folde Art diefelbe durch fich felbft ju feffeln. Dann, nachdem der blinde Glaube feft genug begrundet gu feyn fchien, nahmen fie ihre Buflucht zu ber gangen fcmeren Dionches artillerie von bubifchen, und entehrenden Diffhandlungen, womit fie vorzüglich die geiftvolleften Sunglinge niederzufchmettern fuchten. Ich habe bie 20 Jahre, bie ich git Bang verlebte, Die Erfahrung gemacht, daß man Dummlinge noch ziemlich icho: nend behandelte; aber talent : und fraftvolle Subjette unaufhorlich burch die fchandlichften Mighandlungen verfolgte, bis man glaubte, daß nun alle Energie des Geiftes ertodet, und alles Ehrgefühl abstumpft mas re. Mur nach diefer überftandenen Feuers probe,

probe, hieft man fie fur murbig, fie gu als Ien Dondsherrlichkeiten emporzuheben, und ihnen die wichtigften Gefchafte Diefes Gatandreiches anzuvertrauen. Beftanden fie aber in diefer Feuerprobe der Schande und Entehrung nicht; gaben fie noch beutliche Beichen, daß sie fich als Menschen fühlten, und darauf bestunden, fich als Menschen wenigstens einigermaßen zu behaupten : bann wurden fie in den tiefften Abgrund hinabgefchleudert, und jeder Satan in Monches geftalt machte fich ein Berdienft baraus, ben Ungludlichen auf alle mögliche Urt ju qualen, und ihm bas Loos ber Bermerfung noch fcmerglicher ju machen. Die Berfols gungsfucht des beleidigten Monchegeiftes ift ohne Grangen, und unerschöpflich an Rrantungen, Ranten und Cabalen; wodurch er sich zu rachen sucht.

# §. 33.

Unwendung ber Feuerprobe gegen mich.

Man hielt mich ju Bang, noch ehe ich dafelbft Movis wurde, für einen Jungling von vorzüglichen Geiftestalenten, und man hatte mich bloß aus diefer Rucfficht anges nommen. Denn ich habe bem Rlofter gar nichts jugebracht, als meine Perfon. hat fogar um mid geworben; und um mir ben Eintritt ins Rlofter ju erleichtern, hat mid das Rlofter felbft mit den meiften Gas den, die fonft die Novigen mitbringen mufs fen, ausgestattet. Man hegte von mir bie: größten Soffnungen, und glaubte, mich nicht bloß zu einem rollfommenen Donde, und auserlefenen Ruftzeuge für das Diondiso thum, fondern auch ju einem ausgezeichnes ten Gelehrten (nach Monchsart) bilden gu tonnen. Da man nun an mir einen fehr regen Beift, eine außerft lebhafte Phantas fie, und einen farten Egrtrieb bemertte, fo mußa

mußte man ben meiner Bilbung um fo vorsichtiger ju Bert gehen, um ben voraestedten Zwed ju erreichen. Da ich fcon von Jugend auf burch Monchsaberglauben verstimmt, und mit bem größten Gifer befeelt war, ein ausgezeichneter Monchsheilis ger ju werden: fo mar es gang naturlich, daß mein Beift offen fand allen den Thorheiten, die als der Grund der Beiligkeit angegeben murden. Es war alfo meinen Obern fehr leicht, mein Gewiffen an Die Reffeln einer unverletlichen Autorität schlagen, und mir bann jede neue Thorheitunter ber Firma der Gewiffenspflicht ehre. wurdig und heilig ju machen. Um aber alles Gefühl für Ehre, allen Trieb gur Gelbftfindigfeit rein audzutilgen, murbe gegen mich feine noch fo erniedrigende Sandlungs. weise unversucht gelaffen, die ber finnreiche Monchogeist zu biefem Zwecke erfonnen hate Rein noch fo barbarifch gefinnter Schuls thrann fann die ihm anvertrauten Kinder unmenschlicher und muthwilliger behanbein.

beln; als die aufgklärten Monche zu Banz mich behandelten, und zwar die ersten zehn Jahre aus der Absicht, um mich durch die geswöhnliche Feuerprobe zu bewähren; die übrigen zehn Jahre aber aus schadenfroher Nachsucht, weil die Probe — aus eigner Schuld der heiligen Tyrannen, namlich durch Ueberstreibung — mißlungen war.

# §. :34.

# hundstifc.

Ich trieb in ben ersten sieben Jahren ben Elfer für alle monchische Uebungen, und vorsgebliche Mittel zur heiligkeit bis zur hoche sten Schwärmeren, so daß ich eher eines Jügels, als eines Spornes bedurft hatte. Aber demungeachtet hatte mich, aus der schon erwähnten Ursache, das Monchsthum zum Ziele seiner ununterbrochen fortgesehten hochst bübischen Mishandlungen geseht. Die gewöhnlichste, und noch am mindesten entehrende Strafe, die mir ben dem gestings

ringften Berfehen ber eben fo lacherlichen, als ungahlichen Monchszermonien zu Theit murde, mar bas fogenannte Bodenfigen. Diefes bestehet darin, daß mabrend die übrigen Monche ben Tifche figen, und fpeis fen, der Delinquent, wie ein Sund, Die ihm jugetheilten Speifen, welche oft bloß. in Baffer und Brod beftehen, auf dem Boden in der Mitte des Speifefaales verzehren muß. Manche Woche verfloß, in welcher ich nur felten das Glud hatte, jur Beit gemeinschaftlichen Rahrungegenuffes mid als Menfc behandelt zu feben, ohne daß ich die hundsrolle auf dem Boden gu fpielen hatte. Diefe Strafe murbe noch durch verschiedene andere erhöhet.

#### §. . 35.

Strafe gegen bas entfesliche Ber. brechen - ju feben.

Wenn mein Oberer bemerkt hatte, daß ich ben Tische, im Chor, in der Rlausur, oder auf

auf bem Spaziergange bie Mugen aufge: fclagen, und auf irgend einen Gegenfand gerichtet habe, fo mußte ich mit einem Licht= fdirme auf dem Ropfe Boden figen, und die mir jugetheilte Portion von Dabe rung verzehren, damit durch diefes Onm= bol alle Monche von meiner himmelfchregenden Gunde unterrichtet wurden. Denn bas Monchsthum fodert, daß man auch torperlid blind fenn foll, und fest in biefe Art von Blindheit ein großes Berdienft. Meine Obern ftellten mir den heiligen Bernard in diefm Stude als Mufter vor, von dem die Geschichte fagt, daß er viele Sahre lang mit feinen Chorbrudern nes ben einem Gee fehr oft fpatieren gegangen, ohne tag er wegen großer Gingezogenheit ber Augen auch nur das geringfte von ber Erifteng Diefes Gees wußte. Diefe Abto bung ber Mugen, die ber beilige Bernarb ausubte, wird von den Dlonchsasceten bis ju ben Sternen erhoben. -Die Rlaus fur ju Bang gemahrt eine himmlisch schone Hus:

Schonheiten ber Matur und Musficht. Runft liegen in ihren mannigfaltigen Gruppen da, und icheinen fich ju vereinigen, burch ihre wechselfeitigen Reize Berg und Beift zu bezaubern, und über fich felbft gu erheben. Aber es mar in den Augen der erleuchteten Geiftesmanner ju Bang bas arofite Berbrechen, wenn ein junger, gefühls voller Mann ans Fenfter trat, um fich burch Die reinsten Freuden, welche Die fcone Das tur gemabrt, ju erquiden. Mein Meis fter - einer ber wichtigften Dlanner gu Bang, der abwechselnd immer Prior und Novigenmeifter war - ruhmte fich felbft feiner Gefühllofiafeit, und verficherte, daß Die Mussicht, die irdisch gesinnte Menfchen entzucke, auf ihn nicht ben geringften Eins Er behauptete, daß die bruck mache. Sinnlichkeit durchaus vertilgt werden muffe; eines der wirtfamften Mittel dazu fen die Berfchließung ber Mugen. Die Abtobung muffe allgemein fenn in Ruckficht auf alle Sinne. Daher haben die Beiligen die um schmack:

ichmachafteften Speifen genoffen, und fie noch absichtlich burch Benmifchung von Wermuth, und andern widerlichen Dingen recht edelhaft gemacht. Es fen überhaupt tein Ginn, den die Beiligen nicht durch als lerley Arten finnreicher Gelbftpeinigungen. ju ertoden geftrebt hatten. Der Beg, ben Die Beiligen gegangen , fen ber einzig moglide, der jum Simmel führe. In der ganglichen Ertodung der Sinne bestehe Die Rreugigung bes Fleisches, und die geiftliche Biedergeburt des Menschen, die Jesus als abfolute Bedingung gur Seligfeit fodere. Rach diefen Grundfagen, womit diefer heilige Unhold gang durchfauert mar, hat man gar nicht Urfache, fich ju verwundern, baß er ben geringften Gebrauch ber Ginnorgane, wenn er nicht unmittelbar fur tho: rigte Moncherenen bestimmt mar, fur ein großes Berbrechen anfah, und auf das fcharffte bestrafte.

Det

Der laderliche Wahn von der Berdienfis Uditeit des Berfchließens der Augen herrfchet noch immer großen Theils in bem anfgeflars ten Bang. Bis ju meinem Mustritte aus bem Rlofter bemertte ich, daß nie ein Ra: pitel gehalten wurde, in welchem nicht einige, felbst unter benen, die in dem Umgange mit ben Protestanten die Maste der Aufklarung immer gur Schau tragen, fich offentlich anflagten, baffie fich ben Tifche, oder im Cho. re einen fregeren Augenauffchlag erlaubt hatten, aber nun bem allmachtigen Gott, bem beiligen Bater Benes bift, und ber gangen Berfamm: lung Befferung verfpråchen. de Berfinsterung des Berftandes wird gu einer folden Dent : und Sandlungsweife voraussett! Wie oft habe ich, als ich noch ju Bang mar, gewunschet, daß bod die. protestantischen Belehrten, die gang entzuckt über die erleuchtete Denfart, Die die Dons de affektirten, bas Rlofter verließen, nur ein einziges Monchskapitel belauschen, theils

theils die lacherlichen Selbstanklagen der Monche, theils die Lasterungen des philossophischen Herrn Abtes wider die Philosophie, und dann endlich das schreckliche Donnern des schweren Geschützes, welches der für die thörigsten Mönchereyen entstammste Zionsetser des Placidus Sprenger wider die Uebertreter der Mönchszucht loszubrennen pflegte — hätten hören können. In welche Erstaunung würden dergleischen getäuschte Fremdlinge gerathen seyn!

# §. 36.

# Berbienft ber Stummheit.

So wie jeder Augenaufschlag auf das schimpflichste bestraft wurde, so wurde auch jedes Wort bestraft, das zur Zeit des heilisgen Stillschweigens gesprochen wurde. Zu dieser Zeit sollte man seine Gedanten, wenn es doch notthig ware, nicht durch Worte, sondern durch Zeichen mit der Hand oder durch

butch Besichtsmienen ju ertennen geben. Mein Meifter fellte mir in biefem Stude die Monche zu La Trappe zum Mufter vor, von welchen der Ubt Rance felbft bezeugt, daß ben allen Sandarbeiten, welche Monde gemeinschaftlich verrichteten, nie ein Bort gefprochen wurde. Er ergable unter andern, daß einft im Rloftor ein gefahrs licher Brand entstanden, und daß er gelofcht worden fen, ohne daß ein Bort daben geredet wurde. Benn nun mein Meifter bemerft hatte, daß ich ein Bort ju diefer Beit gefprochen, fo murbe ich gewöhnlich gu ber Strafe verdammt, daß ich bey Tifche, wah: rend bie andern affen, anfange auf ben Boden fallen, denfelben tuffen, und bann eine bestimmte Zeitlang fnieend den Finger auf den Mund legen mußte, um den ans ber bemerklich zu machen, was ich fur ein Berbrechen begangen hatte. Bulett mußte ich meine Speifen auf dem Boden figend verzehren. Manchmal wurde mir auch aufe gegeben, daß ich eine gange viertel Stunde lang

lang-mit dem Gesichte; auf dem Boden liegenbleiben mußte. Auf dieses heilige Stillschweisgen hielt mein: Meister so strengs daß ich einst meine Bioline mit in den Speisesagt, nehmen, und ben dem Bodensitzen, ner ben mir hinlegen mußte, weil ich dieselbe, zur Zeit der heiligen Stummheit ganz leise gestimmt hatte, ob ich gleich auf dem Mussitcher soeben zu frielen hatte, und daher die Violine stimmen mußte.

n In A. A. 1924 dams von Ergelse heife eine fis ang Se gas lugiggangt, von et unodes das optichen beginn gann erden, nie under Mine vont Sohrmanktrim Speikkerfallediede

art til dans, notig

Ginst brachte mir meine Mutter einen Roth volligütet Birnen ins Rloster in Ich verwährte den füßen Vorrathisischen Priz delle. Aber die Spürhundsnase des Priz dre schnüffelre diese Kontrebandswaare aus Ich müßte die Virnen zu Mittag in den Speisesaal tragen und sie, auf dem Boden sienend, seil halten. Es war mir daben gee

boten, eine Birne an bie Gabel gu fpiefen, und mabrend ber gangen Dablgeit empore Balten. Dein Berbrechen bestund ben dien fem Borfalle barin, bag ich bem Prior ben Empfang bes Obftes nicht angezeigt, und jugleich um die Erlaubnif, baffelbe ju vergehren, angehalten hatte. Denn ber Donch foll burchaus nichts thun ohne ausdrückliche Erlaubnif des Obern, alfo auch nicht effen. Bas immer ohne biefe Erlaubnif gefchieht, ift mit Fluch belegt; nur durch ben Billen bes Obern tommt in jede Sandlung Segen. Will baber ber Diond auch nur eine einzige Rirfche effen, fo muß er erft zu feinem Obern geben, und ihn um Erlaubnif bitten, ut fiat, nach der Dionchessprache, cum benedictione. Der Mond foll namlich in jes ber Ruckficht ewig Rind bleiben, und fich gangeln taffen : Der Genuß ber geringften Speife ohne Erlaubnif der Obern fchien meinem Meifter ein fo großes Berbrechen 31' fenn, bag er ben einem andern ahnlichen Borfalle auf die Ausstoßung eines fehr hoffnungs . 500) slad

vollen Movigen, bes nachher fehr berahmt gewordenen Gldephon's Odiwary, ausdem Rlofter megen diefer Rleinigkeit brang. Il dephons hatte namlich von einem guten Freunde einige Rirfden erhalten, und ohne Erlaubniß genoffen. Bloß barum follte er aus dem Rlofter gestoßen werden. In Bang herrfcht nod immer der Gebrauch, daß. wenn sich die Monche ju Tische feben, fie erft ein Zeichen abwarten muffen, ehe fie etwas genießen. Der Superior thut nach einigen Minutent einen berben Ochlag auf den Teller, und giebt durch diefes Zeichen bem gangen versammelten hornvieh Gottes die Erlaubniß - ju effen. In den asces tifden Schriften der Monche wird fo mande Geschichte ergablet, die jeden Donch abs fcbrecken muß, etwas zu effen, ehe biefes Beiden gegeben ift. Es wird namlich er gablet, daß fehr oft mit dem etften Biffen, der ohne jenes fegensvolle Zeichen genoffen wurde, der Teufel in den Monch gefahren fen, der fo mas gewagt habe. 3ch glaube nicht, U 2

nicht, daß der Teufel erst Ursache habe, in die Monche zu fahren.

§. 38.

Pflicht ber Luge, Berleumbung, La.

Die Doncheobern glauben nicht bloß bas Recht, fondern auch die Pflicht gu has ben, in den Strafpredigten ; die fie in ben Rapiteln halten, Durch Die unverschamteften Lugen, Berleumbungen und Lafterungen bie Geduld ihrer Untergebenen, die badurch öffentlich gebrandmarkt werden, ju prufen. Db ich gleich die erften fieben Jahre meines Rlofterlebens bis jur hochften Schmarmeren eifrig war in Ausübung aller Monchsthors heiten, fo murde ich doch immer vor der gingen Berfammlung als ber nachläffigfte. fchlechtefte, und verworfenfte Dond gefchil: bert, ber in bem Lande ber Beiligen ein Stans bal fey. In dem Rapitel felbst gegen ben chrlosen Lugner und Lafterer auch nur ein ftum:

ftummes Beichen von der Unwahrheit beffen, mas er in feinem heiligen Raufche ber Lafters fucht ausschüttete, ju geben, mare als ein uns erhortes Berbrechen, als ber frevelhafteste Sochverrath gegen ben in feiner gangen Das jeftat fich zeigenden Donchstyrannen anges feben worden. Man mußte in der Situas tion eines vor Gott ftebenben, und um Bergebung flebenden Gunbers, mit tief gur Erbe niedergebeugtem Saupte, ben ehrlos fen Lafterer anhoren, und fich oft noch gefallen laffen , baß er einem wegen ber ers Dichteten Berbrechen eine noch mehr beleidis gende Strafe biftirte. Satte endlich der Sturm bes Beloten ausgetobt, dann pries er burch einen Bers Gott; und bas mar das Zeichen, daß die Berfammlung auseins ander gehen durfte. Sch magte es einige male, nach bem Rapitel ju bem Lafterer gu geben, und ihm bemuthevoll vorzuftellen, daß, fich die Sache gang andere, verhalte, als er biefelbe, vermuthlich burch einen fals fchen Bericht hintergangen, im Rapitel gu meis meinem Nachtheile vorgestellt hatte. lein hier tam ich von dem Regen in Die Es fturgte ein nod) weit ftarterer Buß der Lafterberedtfamteit, von einem fchrecklichen Gewitter begleitet, auf mich Diefe noch fo befcheibene Meugerung von nicht gang erfticktem Chrgefuhl murbe als ein Beweis ber mich noch beherrschens ben Eigenliebe (welche die Monche mit bem Chrgefuhle vermischen) angefeben, ju beren Ausrottung gerade eine folche Rur fchlechthin nothwendig fen. Statt ber Benugthuung wurde mir eine neue entehrende Strafe, als heilfame Dedicin wiber biefe neue Meußes rung ber verderblichen Krantheit (bes Chrges fuhle) dittirt.

# §. 39.

### Pflicht der Gelbfläfferung:

Aber es ift nicht bloß für ben Monch Pflicht, fich durch die Laftersucht feiner Obern brandmarten ju laffen, sondern fogar fich

fich felbft gu brandmarten, nach bet Borfdrift feiner Obern. Das mar nun für mich eine Pflicht, gegen welche fich mein ganges Gefühl emporte. 3ch muß mich hieruber beutlicher ertlaren, um bas Dus blifum in den Stand ju fegen, über biefen Bug ber Monchserziehung ju urtheilen. Das Chrgefühl ift einmal den Donden der Grund aller Lafterhaftigfeit. Daher ift ihnen jedes Mittel gur Bertilgung bef felben heilig. Das zweckmäßigfte Mittel in diefer Ruckficht ift ihnen nun folgendes. Sie verfaffen nicht felten einen fchriftlichen Auffaß gegen einen ihrer Untergebenen, und zwar in feinem Damen, worin der bubifche Dibnchsgeift, von Tucke, Lafterfucht, Ochas benfreude, und Rachgier inspirirt, alles, was nur beleidigend und infam feyn fann, gufammen ftellt. Diefen Lafterwifch geben fie nun bem Donde, gegen welchen er gerichtet ift, und machen es ihm zur unverleblichen Pflicht, benfelben in feiner Perfon, als wenn er ihn felbft gemacht hatte, im Speis

Speifefaal abgulefen fich por ber gangen Berfammlung als ben nichtswurdigen, und infamen Menfchen, ber bier gefchildert ift, anzuerkennen, die übrigen Monche um Bers gebung gu bitten, mit dem fenerlichen Berfprechen, fich ju beffern, und endlich offentliche Bufe ju thun. Dergleichen Lafterwis fche mußte ich eine Menge lefen, und gwar oft wegen der unbedeutenoften Rleinigfeit. Go hatte ich einmal ein Berfeben begangen, als ich Tischlefer wart und am Ende das Bergeichniß der Officien ablefen mußte, welche die Monche fur die folgende Woche ju verrichten hatten. Der Erfolg mar, daß ich wegen diefes Berfebens einen abscheulis chen Lafterwifch ablefen, und bann in Baf. fer und Brod die hunderolle ben Tifche gu fpielen hatte. - Zweckmaßiger gur Uns terbruckung alles Gefühles fur Ehre, und Bernunftwurde tonnte in der That nichts erfonnen werden. Satte der Satan in der Solle die Menfchen zu erziehen; er murde jur Erreichung feiner Abfichten gang gewiß feis . keinen schieklicheren Weg einzuschlagen wissen. Auch diese satanische Pflicht herrschte noch in dem aufgeklärten Banz zur Zeit, als ich es verließ. Aurz vor meinem Austritte mußte ein talentvoller junger Mann einen solchen insamen Wisch ben Tische lesen, und zwar wegen einer Handlung, die in den Augen aller Vernünstigen vielmehr Lob und Ermunterung, als Tadel und Zurückschreckung verdiente.

Man schließe nun auf die übrigen Rldsster, die noch tief unter dem aufgeklarten Banz stehen. Unter den Bettelmönchen ist die Erziehung über allen Begriff harbarisch. Ich will nur ein paar Anekdoten hier anssühren, die mir ein Freund aus dem Bettelsmönchs Orden erzählt hat. Er wurde unster andern so behandelt. Sein Oberer machte einst in dem Speisesaal auf dem Bosden allerley Figuren, und Linjen mit der Kreide. Diese mußte er während des Tissches, auf der Erde herumkriechend, mit der

ber Bunge vein ableden, auch ben Unrath. und die ecfelhaften Produtte des Musfpuckens nicht ausgenommen, burch welche absichtlich Die Linien gezogen waren. Ein anderes mahl mußte er mit einem Ochfenjoche auf , bem Racten in bem Greifefaal erfcheinen, in Diefer Figur von Zeit ju Zeit die Ochfenfprache nachmachen, und dann rufen: Sicut jumentum factus sum ante te (ich ward vor bir, wie ein vernunftlofes Thier). Ein brittes: mahl ward er verdammt, einen infamen Lafterwisch in feinem Damen, und wider feine Perfon gerichtet, öffentlich abzulefen, bann Boden ju figen, und fich mit ber blos Ben Guppe gu begnugen. Aber auch Diefer farge Genug murde ihm durch ein anderes bubifch finnreiches Doffenspiel, bas er übers nehmen mußte, entzogen. Es wurde nams lich an die Band eine hohe Leiter geftellt. So off nun ber arme Delinquent einen Loffel voll Suppe aus der Schuffel genommen hatte, mußte er mit bemfelbe auf die Leiter feigen, und nur auf einer ber oberften Stuf. Stuffen burfte er genießen, was noch im

Berruchter Geift bes Monchsthumes! wie kannst du auf eine so muthwillige Art Menfchen mißhandeln, um auch den letten Bug von dem gottlichen Charafter der Bernunft rein auszutilgen, und bie fterbenden Strahlen ber heiligen Rlamme ber Gelbft. achtung, Die auf dem Altare des unverdorbenen Bergens lodert, ganglich auszulofchen, und boch auf die Unbetung der Welt noch 'Unfpruch machen? Wie fannst bu fo unverfchamt fenn, ju behaupten, baß von beiner unbeschrantten Berrichaft bas Wohl der Staaten und Thronen, und aller einzelnen Menfchen, die Aufrechthaltung der wahren Religion; die möglichfte Beforderung ber Moralitat, und überhaupt all der Gegen', beffen fich bie Menschen erfreuen tonnen, abfange, ba boch alle beine Absichten das hodifte Berberben der Menfchen herbey gieben, und verewigen, und alle deine Be-

ge gur Bolle, aus ber bu empor geftiegen Lange genug haft du bift, jurudführen. die Menschheit unter die Fuße getreten, ihr Sohn gefprochen, und alle Bubenftuce gegen fie verübt. Es ift hohe Zeit, daß dich dies jenigen, die mit allen den Geheimniffen deis nes Satansreiches vertraut find, bich aus beinen geheimen Schlupfwinkeln hervorziehen, dir die Maste des Lichtes abreißen, und bich in beiner mahren Beftalt jum Begens stande des allgemeinen Abscheues und Fluches darstellen. Es ifthobe Zeit, daß die Menfche heit nicht nur die entehrenden Sflavenfesseln gerreiße, durch die du fie aller Bernunftmurbe ju berauben, und nach beinem Befallen zu leiten suchtest, sondern bich auch auf immer von der Erde verbanne, weil fie in Berbindung mit dir nie ihre erhabene Bestimmung erreichen, fich nie bes fußen Friedens, der nur aus der allgemeinen Uns erfennung der Bernunftwurde quillt, ers freuen, nie durch die Bange ber achten Bruderliebe, und des mahren Beltburger.

finnes, woburch bas gange Denfchenges fchlecht zu einer einzigen, nur burch ein gemeinschaftliches Intereffe befeelten Familie wird, begluckt werben fann. Dit beiner Eriften haftet nichts, als fluch und Berders ben auf ben Sterblichen. Bergebens fchleis cheft bu nenerdings um bie Thronen ber Großen herum und ftreueft ihnen ben Weih. rauch der niedertrachtigften Schmeichelen, um fie ju überreden, bag bie Sicherheit ihs rer Thronen, und das Wohl ber Wolter auf beiner Erhöhung beruhe. Beife Furften, übergengt von ben verderblichen Birfungen beiner Berrichaft, werden mit ber befferen Menfcheit gemeinschaftliche Gache machen, und bich in die Solle gurudfchleudern, von der du emporstiegst, und sich daher wohl huten, ihre eigne Sicherheit, und die Wohlfahrt der ihnen anvertrauten Bolfer auf did ju grunden, und der Befahr preis ju geben; fruh ober fpat in benfelben 266. grund hinabzufturgen, bem bu, verfolgt burch bie gur Gelbftfenntniß erwachte, unb mider

wiber dich emporte Bernunft, unaufhalts sam zueilst. Unweise Fürsten aber werden ihr unvorsichtiges Vertrauen auf deine Kraft nur zu spar bereuen, indem sie so gewis, als Menschen Menschen sind, und nun ihre Vernunftwurde immer mehr erkennen — eine Erkenntnis, die durch keine Gewalt mehr verdrängt werden kann — mit dir einerley Schicksal haben werden. Durch die Vesorderung deiner Absichten werden sie sich in den Verdacht der Tyranney seiner zund dieser allein wird hinreichend seyn, sie zum Gegenstande des allgemeinen Hasse und Abscheues zu machen, und die Nationen zur Empdrung zu reizen.

# S. 40.

Unmöglichkeit, bas Monchethum ju

Ich fodere jeden weisen Menschenfreund, ber in die Geheimnisse der Birkungsart des menschlichen Geistes eingedrungen ift, auf,

auf, ju urtheilen, ob nicht, burch eine folche Erziehungsmethobe; Die unter ben Monchen herrschend ift; ber Charafter ber Menschheit auf bast erbarmlichste entstellt werden muffe; ob nicht aus diefen Satanse fculen die verwerflichften, an Weist und Berg, verdorbenften Menfchen hervorgeben muffen, die über die Menfcheit nichts; als Klud, und Werderben verbreiten fonnen; unt ob es daher nicht einem Bunder gleiche, wenn ein junger Denfch unter fo vielen und machtigen Sinderniffen der Beredlung, und positiven Unstalten, ihn von Grund aus gu verberben, feinen Menfchenadel bennoch ju behaupten 7. oder wenn er durch religibse Paffivitat aufgegeben mar, wieder ju vin diciren, und fich zu einem ausgezeichneten Grade der Beiftesfreyheit zu erheben wiffe. Wer nur ein wenig über die Matur des menfchlichen Beiftes nachgebacht bat, muß es fo finden. Und bennoch find die Don: che, auch fogar Diejenigen, die mit aufgeklarter Denkart prablen , und oft wirklich

einen Ochat von (hiftorifcher) Gelehrfam: teit, bie freglich noch nicht Auftlarung ift, befigen; von diefer die Menfcheit entehrenden Erziehungsmethode auf feine Art abzubringen. Der Monchegeist ift auch in ber That mit berfelben fo ungertrennlich verbunden, daß er bhne : diefelbe: fchlechthin nicht beftehen fann. Der Dondisgetft murde auf feine eigene Bernichtung ausgehen, und felbft nicht mehr Donchsgeist fenn, fobald er Era tiehungsmaximen annahme, und in Husübung brachte, bie eines Menfchen murbig find: Sich gab mir feit der Zeit, fals fch auf vers nunftigere Brundfage getommen war, und Die Berderblichfeit diefer Urtie Menfchen gu behandeln .. einfah , ju Bong alle mogliche Dube, die angesehensten Monche dafelbst, von deren Denfart die Behandlung ber übris gen abhing, auf beffere Bege un bringen; ich ftellte die Berderblichkeit der befchriebes nen Behandlungeart nach allen mir moglis den Grunden vor; ich drohete mit Dublis citat in Unfehung ber herrschenden Thors heit

heiten ; ich nahm meine Buflucht jum Spote te bey schicklichen Gelegenheiten. Aber es gelang mir nicht, bag auch nur eine einzige jener Thorheiten abgefchafft murde, Dur tod: licher Saf, und die finnreichfte Berfolgungse fucht war von Seiten des Abtes, des Pris ors, und bes untergeordneten Zelotenhees res, unter welchem fich immer Placidus Oprenger vorzüglich auszeichnete, wenn er auch nicht felbst Oberer mar, ber lohn für meinen Gifer in Absicht auf bie Rechte ber Bernunft, und felbft auch auf ben Ruhm bes Rlofters. Denn es wurde boch von Zeit ju Zeit etwas, was in ben Ochlupfe winkeln bes Kloftere vorging, verrathen und ans Licht gezogen. In den Rlofterfat piteln wurde unaufhorlich auf die Philosos phen, ale die ruchlosesten Denschen, als die Verführer des Menschengeschlechtes, als die Reinde aller Religion, und gefellschaftlis den Ordnung losgezogen, und ich als ein fo gefahrlicher Menich charafterifirt, baß den jungen Monden auf bas ftrenafte were

boten wurde, mit mir auch nur ein Wort ju reben, ober meine Belle ju betreten.

§. 41.

Erfte Beranlassung tur freperen Denfart.

3m' fiebentem Jahre meines Rlofterles bens hatte die unfelige Schwarmeren, in bie ich von den garteften Jugendjahren an verwickelt wurde, Die hothfte Stuffe erreicht. Der ichredlichfte Beiftesfturm, Der unauf horlich in meinem Innerffen tobte, verbuns ben mit ber thorigten Sucht, burch eine Art von Beiligem Gelbstmorde die Marty: verfrone ju erhalten, hatte meine Gefund: heit burchaus gerruttet. Ergriffen von et ner fürchterlichen Rerventrantheit glaubte ich nun, bem längst gewünschten Tode nabe ju fenn. Ich wunschte nichts fehnlichet, als wenigstens in dem letten Augenblicke meines Lebens die verlohene Geiftesruhe wieder gu erlangen; und mit helterem Blicke in die Bes fiibe eines andern Lebens hinuber gu geben. 0.1 26er

Aber auf bem Bege, auf bem ich mich be: fand, tonite ich mir ju biefem feligen Mus genblicke feine Soffnung machen. Giet war es, als mir ber Buruf bes Dichters, "Sapere aude! wie ein Blit burch bie Seele fuhr. Sapere aude ! "ja bas ift, bachte ich, bas einzige Mittel, bas bir noch fibrig ift, die verlohrne Gemuthernhe wies ber gu erlangen. Du mußt felbft feben, was beine Beftimmung ift. Du bift nun feit fo vielen Jahren in allen Binfeln Des blinden Glaubens und ber Autorität angftlich berungefrochen, um Geelenruhe ju' finden. Alles, was bir beine Gewiffensleiter immer fagten, biente nur dazu, beinen Beis ftesfturm ju vermehren. Bielleicht findeft bu durch Gelbftthatigfeit des Beiftes, burch eige ne Untersudyung, was bit durch blofe Paffivis tat und blinden Glauben nie finden tonnteft. Rur Muth gefaßt! Sapere aude! Du tannft ja ben Diefem Befchafte mit ber gewiffenhafte fen Sorgfalt über dich wachen, baf du feine der wefentlichen Duntte der alleinseligmachens

Æ 2

ben Rirche in Zweifelzieheft. Rur die Grund. fabe des Dondisstandes, in fofern fie burch Die unfehlbare Rirche nicht ju eigentlichen Glaubensartiteln erhoben find, follen beiner Drufung unterworfen fenn." Bitternd that ich ben erften Schritt ju biefer Drufung; id) fab mich daben nach allen Geiten ber tatholifden Glaubenslehre um; um ja nicht etwas jum Gegenstande ber Drufung ju machen, mas bloß fchlechthin geglaubt, aber nicht untersucht werden barf. Ich feste meine Berfuche ber Rritit in Unfehung ber Principien des Monchestandes mit eben fo viel Eifer, als Vorsichtigkeit und Gewiffen: haftigfeit fort. Ich magte es nie, einen gwenten Schritt gu thun, ehe ich den vorhergebenden burchaus ficher fanb. schreiblich war die Freunde ben jedem neuen Lichtstrable, beffen ich mich auf bem Gebiete ber ichauervollften Geiftesnacht bemachtig. D wie befeligend fur mich war jede ertampfte Bahrheit, wie fchagbar und theuer jede noch fo unbedeutende Eroberung in bem Licht:

Lichtreiche! Alle Reize und Schreckniffe ber Welt waren nicht hinreichend gewesen, ben Runten, benich einmal ergriffen hatte, wies ber fahren ju laffen. Es war freulich nut an fid noch ferne Dammerung; aber jeber noch fo fleine Zuwachs berfelben fchien mir fcon die in entzudender Dajeftat nach eis ner ichwargen Gewitternacht aufgebende Sonne felbft ju feyn. In bemfelben Bers haltniffe, als es tichtvoller in mir mard, flieg auch bas Diftrauen gegen meine blinden Suhrer, und gegen ihre Grundfate überhaupt. Das brachte mich endlich auf ben Bedanten, ob nicht in Absicht auf die foges nannten unfehlbaren Glaubenslehren der Religion diefelbe Taufchung ftatt hatte, die ich nun in Anfehung der Grundfage des Dienches thumes immer bentlicher vorfand: 9di tampfte wohl einige Sabre mit mir felbft, ehe ich es magte, einen vorgeblichen Glaubensartitel einer fregen Prufung gu unterwerfen. 3ch ftubirte fleißig Philosophie; und biefes Studium machte endlich, id

ich bem Burufe bes Dichters auch in Ruck. ficht auf die vorgeblichen Glaubensartifel Gehor gab. Bas vernunftig ift, dachte ich. muß auch die ftrengfte Prufung der Bernunft aushalten; und was diefe Prufung, nicht aushalt, bas foll fallen, wenn es auch nod) fo heilig und ehrwurdig zu fenn fcheint. Durch eine gewiffenhafte Prufung auch hiergeleitet, gelang mirs, fo manden grrthum ju entbecken, ber mich porher burch die Maste der ehrwurdigften und heiligften-Wahrheit getäufcht hatte. Diefe Eroberungen: auf dem Gebiete der Bahrheit gaben mir immer neuen Muth, auch bas zu unterfus, den, was noch por mir lag. Religion und Moralitat wurden mir um fo chrwurdiger, je mehr ich fie burd meine Kritit mit ber-Bernunft, harmonifd machte. Das Chris ftenthum war mir nie in einem fo gottlichen-Lichte erschienen, als unter bem Charafter der Bernunft. Sefus war in meinen Mu genersthann gang gottlich, nachdem er. durchaus menfalich geworden war.

Ich felbst hatte nun keinen hoheren Zweck, als von dem Throne der monchischen Gotts lichkeit herabzusteigen, und Mensch zu wers den, vollkommen überzeugt, daß man nur in so fern heilig werden konne, wie Gott, als man in aller Rücksicht Mensch wirde. Ich drückte dieß in einem Liede aus, wo es unter andern heißt:

Mun bin ich wieder Mensch; und Mensch zu seyn, Hat in den Augen der Vernunft mehr Werth, Als ausgebälgter Heil'ger Irrwisch-Schein,

Ja als die Gottheit, die ber Pfaffverehrt,

§. 42.

Entfolus, fremmillig Stlaventu. fenn, um andere fren ju machen.

sines fehr lichtvollen Standpunktes bemache tigt,

tigt, fo baß ich mit gutem Bewiffen alle Feffeln bes Donchsthumes, Die ich bereits innerlich abgeworfen harte, auch außerlich hatte abwerfen tonnen. Aber ich entschloß mid; biefe Reffeln nun mit voller Beiftes: freyheit ju tragen, um meinen Glaubens: genoffen und Ordensbrudern nuglich ju wer: Erft im Jahre 1708 gab ich dem Rlo: fterleben formlich Abichied, biof barum, weil durch meine Berfolger auch jene Absicht, bie mich noch einzig im Rlofter halten tonns te, vereitelt worben war. Mein Bire tungstreis fowohl nach innen, als nach aus Ben ward mir verschloffen, und ich fah fur mich im Rlofter teine andere Bestimmung übrig, als eine blofe Mondenull ju feyn. Dawider emporte fich mein Gewiffen. Und ich fobere jeden Bernunftigen auf, ju entscheiden, ob ich ben meinen Einsichten mich auf jene Bestim: mung einzig einschranten tonnte, ohne Bernunft und Gemiffen ganglich ju verläugnen. Es war gewiß ein Beweis hoher Gelbftverlaugnung, daßich zehn Jahre lang bloß aus der

ber Abficht, um felbft meinen araften To: besfeinden ju bienen, Stlavenfeffeln trug, die, vielleicht unter taufenben feiner, ben bem: felben Grabe ber intellettuellen Rultur, murbe getragen haben. Aber es wurde nicht Edelmuth, fondern die fcandlichfte Wegwerfung meiner felbft gewesen fenn, wennich, verdammt zur absoluten Rullitat, und folglich alles Wirtungstreifes der Bernunft beraubt, noch ferner die Seffeln bes Monchsthumes hatte tragen wollen, die ich nun aus feiner andern Absicht hatte tragen tonnen, als um fie ju tragen. Borber ma: ren fie mir noch Mittel ju einem vernunftis gen Zwecke; im zweyten Falle aber mare diefer Zustand der Stlaveren felbst hochs fter und einziger 3med geworben. Ginen folden Zweck fremwilla verfolgen, ift gewiß der hochste Grad von Wegwerfung aller Bernunftmurbe.

### 9. 43.

Bermanblung des Fegefeuers in Die Solle.

Go lange ich meinen blinden Fuhrern noch blind folgte, mar die Feuerprobe, die man mit mir vornahm, nur eigentlich, nach ber Abficht ber Donde, eine Borbereitung gum Mondohimmel, ein Fegefeuer, bas, wennich es bis and Ende ber bestimmten Beit, ohne bas geringfte Zeichen ju geben, baf ich mich noch ale Denich fühlte, überftanden hatte, mich in alle die Berrlichteiten wurde eingeführt haben, die bas Mondsthum feinen Muser wählten ertheilen fann. Aber es fam die leidige Gelbstritit bazwischen; und bas war der Grund, warum jenes Regefeuer. in welchem mich das Monchethum fieben Sahre lang geläutert hatte, fo bag nur nocheinige wenige Ochlacken übrig waren, von benen ich noch gereiniget werden follte, um. als reines Mondisgold ju allen 3meden gebraucht werden ju fonnen - in die Solle, ale ben Buftand einer ewigen Berwerfung, über:

Sobald man aud nur eine leife überging. Uhnung von ber Beranderung meiner Dentund Sinnegart bekam, murbe ich gur Bolle verdammt, doch noch unter ber Bedingung, daß das Urtheil meiner ewigen Berwerfung erft dann follte vollzogen werden, wennabie Berfuche, die man noch mit mir vornehmen wollte, um mich auf ben verlaffenen Pfab juruckaubringen, miglingen follten. Jahre 1789 überzeugte man fich aber volls tommen, daß ich ein verftocter Gunder fen. 3d hatte namlid bie Dreiftigfeit, in einer Boltefchrift, die ich offentlich herausgab, bem Bolf nicht nur eine gang antimondische Moral ju predigen, fondern auch bas Boll auf die schändlichen Runftgriffe aller Urt aufmertfam ju machen, beren fich das Donches thum bedient, um das Bolt, durch Aber: glauben verblendet, zu allen felbfifichtigen Absichten zu migbrauchen, und demfelben Die letten Blutpfennige aus der Safche ju locken. 3d marf baher alle Opferftode des gewinnfüchtigen Aberglaubens der Dionche um,

um, und veitschte felbft ihre Thorheiten mit der Geifel der Gatyre. Als Boltsteh: rer hielt ich mich jedoch ftrenginnerhalb ber Grangen des tatholifchen Lehrbegriffes. Raum mar diefe Ochrift erfchienen, fo ftand bas Mondsheer von allen Seiten wider mich auf, und verfolgte mich burch Begens fchriften, in welchen ich formlich vertebert wurde. 3ch fab mich gezwungen, meine Apologie herauszugeben, Die in Maing erfchien. Da ich es hier bloß mit Gelehrten au thun hatte, fo fprach ich weit freper, als in jener Boltsfchrift. Muf einer Seite jeigte ich zwar mit unwiderleglichen Gruns ben, baf ich burchaus nichts wider die fatholifche Lehre, dem Befen nach, gefchrieben hatte; aber auf ber andern Seite chas ratterifirte ich bas Monchsthum auf eine fo gräßliche Art, baß ich von nun an nichts, als unverföhnliche Berfolgungefucht, von Seiten bes Monchsthumes ju erwarten hats te. 3d that biefes absichtlich, um ber Bahrheit offentlich ju huldigen. Mein 216t

Abt Balerius hatte beschlossen, mich wegen dieses Frevels exemplarisch zu bestrassen, wie er mir selbst angekündigt hat. Aber der vortreffliche Fürstbischof, Franz Ludswig, ber meine Apologie ganz billigte, nahm mich in Schut. Die Fesseln wurden jedoch im geheimwider mich geschmiedet, und man wartete nur auf eine erwünschte Gelesgenheit, um mich als einen Berbrecher zu behandeln, und in und außer dem Kloster zu brandmarken. Dazu gab ein Bersehen im Chor Beranlassung.

## 9. 44.

Einferterung. Placidus Sprenger übernimmt baben bas Umt eines Safders.

Ich stimmte einst im Chore eine unpassende Antiphone an, und vergaß für diese Wönchssunde die bestimmte Buße, die im Profterniren — eine Zeremonie, die ich schon oben erklart habe — besteht, zu thun.

thun. Es war biefe Bernachloffigung in der That nur die Folge einer blogen Bers geffenbeit. Denn ich weigerte mich, fo lange ich im Rlofter war, nie, die offentlich gewöhnlichen Beremonien und Buftbungen mit zu machen. Ich fah fie als eine Urt von Monchspolizen an, ber ich, fo lange ich außerlich noch Monch war, aus . Ueberjeugung von Pflicht unterworfen ju fenn erachtete. Es giebt ja auch in dem burger lichen Leben fo manche thorigte Sitte; die man ale Burger nit machen muß, um nicht gur Unordnung und Befehlofigteit Un: laß ju geben. Dan tann ein folches Betras gen burchaus nicht fur Beuchelen anfeben. So habe ich auch, fobald ich als Religions lehrer offentlich in der Rirche auftrat, nie die Liturgie verlett, fo abergläubisch und lacher. lich fie auch großen Theils ift. Ich fah es viels mehr als pflichtwidrig an; in folden Gallen bie philosophische Denfart geltend machen ju wollen. Gebe Rirche bat, mie jeder Staat gewiffe Beremonien eingeführt, Die man.

man, in fofern man offentlich als Mitglieb ber bestimmten Rirche auftritt, beobachten muß, nicht, als wenn man biefelben als an fich gut anfeben mußte - man fann viels mehr gang vom Begentheile übergengt fenn fondern aus der Heberzeugung, daß fie jur Rirchenpolizen gehoren, welche abzuandern, in feines einzelnen Mitgliedes Macht und Befugnif ftehet. Mus diefem Grunde meis gerteich mich baher, fo lange ich noch das Dra benstlett trug, nie, die offentlich hergebrach, ten Monchegebrauche ju beobachten, die ich, fobald die Rede von ihrem innern Werthe oder Unwerthe mar, jugleich offentlich mif billigte, und abzuschaffen rieth. Daß ich alfo ben bem Borfalle, als ich im Chor einen Fehler machte, die dafür be-Bufe nicht befolgte, mar bloge Bergeffenheit. Begen diefer schrecklie chen Mondefunde follte ich nun, nach ber Bestimmung bes Abtes, beh Sifche int Baffer und Brod Boden figen. 3ch stellte bem Abje und Prior vor, bag ich mez

wegen meiner bamals noch großen Rervens fdmade, die ben einer widernaturlichen und gefpannten Situation leicht in Ronvulfionen überging, diefe Bufe nicht übernehmen tonnte, und erbot mid baher ju jeder andern, im Rlo: fter hertommlichen, und meiner Gefundheit nicht nachtheiligen, Bufe. Der Abt fchien meine Borftellung fur billig ju finden, und fagte in gang humanem Cone: "Run, weil Sie nicht Boden figen tonnen, fo follen Sie, fo lange ale die andern fpeifen, Boden fteben (bie Rolle einer Schildwache in ber Mitte bes Speifefaales fpielen). 3ch ftellte ihm bagegen vor, daß biefes feine im herkommliche Poniteng fen, und ich fen weit entfernt, eine neue Moncheren durch eine Machgiebigkeit, die hier nicht Pflicht mare, in bas aufgetlarte Rlofter Bang gu bringen. 3ch feste bingu, baß ich das vollkommene Recht hatte, von ihm su fobern, baß er mir eine im Rlofier bers tommliche Strafe auflegte. Bier gerieth mein Abt in Buth, er ließ fogleich ben Drie

Prior tommen, und gab ihm in meinem Benfenn den Befehl, ju thun, was et ihm fcon gefagt hatte. Die Strafe, Die man nachher an mir erequirte, war alfo ichon jum voraus beschloffen, und verabrebet. Man fah wohl vor, daß ich gegen bie Strafen, die man mir anbot, Exceptionen mas chen murbe. 3ch mertte fogleich, bag es auf Ginterterung in meinem eigenen Bim: mer, wozu man das Sangfdloß fchon bes reits vor einem Sahre hatte machen laffen, wie mich vertraute Freunde im Rlofter vetficherten, angefeben war. Diefer Muftrag, Die Bafchers: und Bentererolle gegen einen ans timonchifden Dond ju fpielen, war fun für den Auftlarer des fatholifchen Deutschlane bes ein Triumph, befigleichen noch feinem Placibus Belden ju Theil murbe. Sprenger, ber bamalige Prior, war wie Dofes, als biefer vom heiligen Berge mit ben Gefettafeln in ber Band fait. gang vertlart. Die Auftlarungeftrablen brangen, wie Sornet, aus feinem Ropfe

hervor. Er fundigte mir bas Urtheil feines Gottes (bes Abtes) an. Aber ich erflarte ihm. baß ich nun feverlich gegen Diefe Strafe, Die nur Berbrechern gebuhre, protestire, und an den Fürstbifchof ju Bamberg und Wirgburg appellire. Durch tiefe Protestation und Appellation gang in Buth gebracht, vergaß er fich fo weit, daß er felbst Sand an mich legte, und mich mit Gewalt in meine Belle fchleppen wollte. Da ich aber ftarter war, ale er, fo brobete ich ihm, daß, wenn er mich nicht fogleich fahren ließe, ich meine berbe Sauft gebrauchen murde, um mich losjumachen. Run fey er offenbarer Berbrecher gegen die Autoritat bes Fürften, an beffen Tribunal ich appellirt hatte. Daburch noch mehr in Buth gebracht, rief er mit jammerlichen Befdrey die übrigen Donde um Benftand an. Huch ich fchrie um Bulfe. Die Monche ftreckten ihre Ropfe gu ih: ren Zellen heraus, ohne bag einer weber mir, noch dem Prior jum Benftande herben fam. hierauf befahl der Prior dren Rlofter=

fterbedienten, die berbe Bengel maren, und, in der Ferne diefem Spettatel jufahen; mich au ergreifen, und mit Gewalt in meine Bel: le ju fchleppen. 3ch ftellte Diefen Leuten vor, daß ich fein Berbrecher fey, ber eine folche Behandlung verdiente, und daß ich bereits feverlich meine Appellation an den Fürsten dem D. Prior eröffnet hatte. Diefe Ertlarung, und ber Umftand, bag mich bie gemeinen Leute fehr achteten, bewog diefe Rlofferbebienten, anfangs dem Prior nicht ju gehorchen. Da aber diefer drohete, daß fie fogleich aus bem Rlofter follten gejagt werden, wenn fie mich nicht ergriffen, und schleppten; fo gehorchten fie endlich. ftraubte mid bloß hie und da mit den Ruffen wider diefes Schleppen, und fchrie einmal um das anderemal, daß es in allen Bangen der Rlaufur wiederhallte, Aufflarung. Muftlarung! und munichte bem Aufflarer des tatholischen Deutschlandes zu biefem Triumph, feiner gang murdig, Glud. Dies fer aber rief ben Bedienten unaufhörlich ju: 2) 2 "fchlagt

"feblagt recht zu, wenn er nicht fort will," und ichien in dem Raufche feiner Berrlich; feit meder zu feben, noch zu horen, als was auf feine Umtetnechterolle Beziehung hatte. Da aber Die Bedienten feinem Befehle, mich ju fchlagen, nicht gehorchten, jog er einen Schläffel von der Tafche, und führte, mit bemfelben bewaffnet, einen Streich gegen meinen Ropf. Das fah ein anderer Mond, ber eben berbeveilte, um den in ber Berrlichfeit feines Triumphes verzückten und verrudten Aufflarer des fatholischen Deutsche landes jur Gelbftbefonnenheit zu bringen. Diefer ergriff den Arm deffelben, ale er gerabe, wie ehemals Abraham, ben Streich führen wollte, und meinem Ropfe nah fam; hielt ihn feft, und rief dem Prior ju: "D. Prior, mas thun Gie?" Derfelbe Mond bat mich alebenn, gutwillig in meine Belle ju gehen. Ich thats auch, um dem Aufflarer bes fatholifden Deutschlandes. nicht bas Bergnugen ju gemabren, feine heife Buth durch mein Blut, nach welchem

er burftete, ju fillen. Als ich in meiner Belle: war , wurde die Thure von außen durch ein Bangfoloß, und durch einen langen Drügel vermahrt. Die Schraube Des Sangichlof. fes ftedte noch in der Thure, als ich 1708 von Bang wegging; und vermuthtich ift fie bafelbft noch immer ju feben, wenn an die Belle binnen biefer, Beit feine andere Thure gemacht wurde. Id war anfangs fest entschlossen; ben gangen Worgang bein Burften gu berichten, und ihn um Gatisfattion wegen einer Beschimpfung, Die in-Bang unerhort mar, gu bitten ... Allein ba. ich überlegte, daß ich doch bas einmal Gefches hene nicht ungeschehen machen tonnte, und ich; durch eine Rlage, an den Surften gebracht, die Flamme der Berfolgungefucht noch mehr wider mich anfachen murde; auf der andern Scis te aber einen Berfuch machen wollte, ob ich burch einen folden Beweis von Ebelmuth, wodurch ich in Unfehung einer großen, und bffentlichen Beschimpfung nicht die geringfte Spur von Rachfucht außerte, nicht wenige frens

ftens einen Scheinfrieden von ben Monchen ju Bang erfaufen tonnte: fo entschloß ich mich, jebe Art von Repreffalien, Die ich in Sanden hatte, aufzugeben, und meinen Reinden nichts, als Geduld entgegen ju fe-Aber ich taufchte mich febr. Denn ber Monch ift burchaus unfahig, ein ebels muthiges Betragen an einem andern gu fchas Ben , weil er fur Ebelmuth gar feinen Ginn hat. Er fann weder Edelmuth üben, noch Das Zelotenheer ju Bang fah anerkennen. mein Betragen als eine Folge von Feigheit an, und wurde dadurch ju immer nenen Mishandlungen nur muthiger gemacht: Es murbe feine Belegenheit, mich gu frans ten verfaumt; man zeigte fich vielmehr finns reich, die Umffande immer fo ju veranftalten, baß man mit auf eine empfindliche Art gete gen fonnte, wie tief man mich; als einen gur Mondeholle Berbammten , verachte und Der erbarmlichfte Monch; verabscheue. ber mit Bahrheit fagen tonnte : Sicut jumentum factus fum , wurden mir immer auf eine beleidigende Art vorge-

S. 45

Unvermutheter Rufgur Erlöfung.

Es verflossen taum einige Boden nach jener Benterserefution . als ich einen eis genhandigen Brief von einem ber angesebenften Furften Deutschlands erhielt, namlich von bem Bergog Rarl von Burtemberg, ber mid, in der Qualitateines Predigers, an feinen Sofeinlud. Alsich biefen Brief, mit bem noch ein Brief von dem Sofprediger Bert: meifter verbunden war, las, fielich unwillführlich auf die Knie nieder, und dankte ber Borfehung, die mich auf eine fo unerwartete Artique der Mondsholle ; aus der feine Erlofung mehr ju fenn fchien, erretten wollte. Der Bergog wunschte, daß ich fogleich nach Stuttgard abreifen mochte. Diefem Bunfche ju entfprechen wurde ich durch mein trauriges Schickfal von felbft angetrieben. Sch pacte

bafer meine Sachen ein, und war entfchlof. fen, in einigen Zagen abzureifen. Aber ber Reid der Monche ju Bang fah fich durch biefen ehrenvollen Ruf, ber mir jugetom: men war, auf bas empfindlichfte angegriffen. Man hatte mir ofters ins Geficht gefagt, man muniche von Bergen, daß ich aus bem Rlofter auf irgend eine Urt tommen mochte, weil ich in einem heiligen gande allen Guten gum Mergerniß mare. 3ch vermuthete alfo nichts weniger, als daß man meine Abreife verhindern murbe; vielmehr glaub: te id, man murbe mir biefelbe felbft erleich: fern, um meiner loszuwerben. Aber ich taufchte mich fehr. Dey diefer Belegenheit ward es recht offenbar, daß man jenen Bunfch, dag ich aus dem Rlofter fommen mochte, nur aus ber Abficht unaufhörlich gegen mich außerte, um mich zu feanten. Jid war einmal gur Monchsholle bestimmt; es folle mir nie gut gehen; man war baber feft ent: Schloffen, mich auf teine Urt aus den Rlaus en, womit man mich festhielt, um mich nach Be:

Belieben ju qualen, burch eine frembe Sand reifen zu taffeni Man wollte fich bes Beranugens nicht berauben, feine Rachater an mir taglid ju tublen, weil ich bas Berbre: chen begungen hatte, die Binde des blinden Glaubene und Gehorfame von den Mugen gu reifen, und felbft ju feben, mas meine Bestimmung fen. Es ift bie größte Gelia: feit für die heiligen Satane, bergleichen bie Monche find, einen der Regeren verdachtigen Mann, ber mitten im Ochoofe ber Sciliafeit ausartete , in bem Feuer Des Eifers für den mabren Glauben langfam braten gu laffen, und fich burdy ben auffteigenben Dampf des Opfers in erquicken. - Der Brief bes Bergogs tam quetft in die Bande meines Albres; als diefer das herzogliche Siegelfah, erbrach er ben Brief, und las bann mit Erstaunen, daß gerade ber verworfenste Mondy feines Rlofters, den er erft vor eini: gen Wochen als Berbrecher gebrandmarkt hatt te, von einem der erften Furften Deutschlands 'in einem hohen Grade geehret wurde. Er ließ

fogleich einige von feinen Bertrauten rufen, und erzählte ihnen bas Ungluck, bas fich ercignet hatte; er erflarte fich jugleich, baf er entschloffen fen, die Briefe ju unterbrus den, und mir gar teine Dotis von bem erhaltenen Rufe gutommen gu laffen, Rathgeber aber glaubten; daß biefes nicht anginge. Er ließ mich baher rufen, munich te mir in einem heuchlerifch freundlichen Tone Gluck zu dem erhaltenen Rufe; und fagte, daß er meiner Abreife gar teine hinberniffe fegen murde. "Da Gie aber, fette er hingu, ju Stuttgard den Ordenshabit nicht mehr tragen burfen , fo will ich Ihnen gum Beweise meiner Liebe gegen Gie, und meiner Theilnahme an Ihrem Glude ein Rleib schenken, bas Sie fich noch vor ihrer 26: reife tonnen gurecht' machen laffen." machte feinen Rleiderschrant auf, und gab mir eines von Rleidern, bas er an feinem hochwurdigen und anadigen Leibe felbst getragen hatte. Ich nahm bas Gefchent mit vielem Dante an, und ging voll ber Freude nag von ihmain Aber ber Beuchler war feß entschlossen mir alle möglichen Bindernisse in ben Beggulegen, um bie Erreichung meis nes Bieles ju vereiteln. Er fchrieb daher fogleich an ben Fürstbifchof ju Birgburg, um benfelben wider ben mir jugetommenen Ruf einjunehmen. Bufalliger Beife gelang es ihm, feine Absicht volltommen zu erreichen. Denne ber wortreffliche Frang. Ludwia mar mit ber Bermahlung des Bergoges mit ber Grafinn von Sobenheim außerst unzufrie den, weil er glaubte, daß fie unrechtmäßig Ten! Sim Duntte ber Moralitat außerft ftreng , befürchtete er , es mochte bem Sergoge einfallen, mich zu feinem Beichtvater zu wahlen , wodurch ich in Gefahr tame, burd fürstlichen Glang geblenbetgretwas ju billigen was durchaus nicht ju billigen mare. Er lief daher dem Dralaten ju Bang fogleich guruckfdreiben bag er mich nicht entlaffen follte. Der Runft ließ mich bald darauf felbst gu fich rufen, und ftellte mir mit ber größten Aufrichtigteit feis

ne Bebentlichteiten gegen ben mir gugetoms menen- Ruf vor, woben er mich zugleich bringend bat, Diefen Duf aufquaeben. bezeugte mir, daß ich ihm badurch die großte Gefälligfeit erweifen murbe, und verfprad mir, felbft eine Berforgung in meinem Baterlande, f. B. eine Profeffur gu Bamberg ober Biriburg ju geben. Ich fellte ihm Die Grande vor; warnm ich ben erhaltenen Duf nicht aufgeben tonnte; und ließ mich burchaus nicht bewegen, von meinem Ents ichluffe abzustehen. Er ertlarte fich bagegen, baff et als Landeshervund Bifchof mit verbies ten wurbe, mein Rlofter ju verlaffen. Dies fes gefchah auch burch ein befonderes Res ffript, bas mir nach Bang gefchicft wurde. Der Farg batte von ben Diffanblungen gehort, burch bie mantmich gu Bang von Beit gu Boit auf bas empfinblichftegn franten fudite. Er bat mich baher frecht bringenb, ihm alles zu erzählen, was mir begegnet ware, und versprach mit, Satisfattion juiver-Schaffen & Sich fagte bem Fürsten, bag ich es auf

für unedel hielte, diese Gelegenheitezu bez nuben, um meine Monthe zu verklagen; ich wünschte, in Ruhe und Frieden von ihnen zu scheiben, und sie auch bey meiner Abreise zu überzengen, daß ich keiner Rache sähig sey:

Sich berichtete nun bem Bergoge ben Bergang der Gache, und bedauerte, daß ich, durch meinen Fürstbischof abgehalten, nicht in feine Dienfte treten tounter Alber ber Bergog, einmal entschlossen, mich jum Prediger ju haben, fchrieb aufe neue einen eigenhandigen Brief au mich, in welchem er mich versicherte, daß er nun felbst meinem Rarftbifchofe gefchrieben habe, und gwar auf eine folde Urt, daß er mich ganz gewiß ente taffen munde. Der Fürstbifchof, ber damals au Botlet in Franten war, um eine mineralis fche Babtur ju brauchen, ließ mich bahin rufen. Er lub mich febr gugdig ein z auf feine Roften einige Wochen ju Botlet ju bleiben, und die Badfur, Die mir fehr nothe wendig mare, 14 brauchen. Umamich dain

ju bewegen, mußte fein Leibargt, Bert Sofrath Mattus, mir biefe Rur, als nothwendig gur ganglichen Berftellung meis ner feit fo vielen Jahren burd bas Rloftere leben gefchwächten Gefundheit verordnen. Ich fonnte nicht widerfteben, ob ich gleich wußte, daß alles darauf angelegt fen, mich endlich zu bewegen; freywillig auf den erhals tenen Ruf Bergicht zu leiften, und dem Ber-Jog meine Bergichtleiftung in einem Briefe au erflaren. Das gefchah auch. Der Fürft mufite mich burch fo viele Bohlthaten, Berheiffungen, und offentliche Beweife feines Butrauens und feiner Achtung einzunehmen, baß ich endlich feinen Bunfchen Gebor gab, und verfprad, in einem an ben Bergog git fchickenden Brief mich fur Diefen Ruf gu bedanten, und ju erflaren, daß 4d felbit frepwillig benfelben aufgebe. Sch mußte biefen Brief noch unverstegelt bem Rurften felbft vorlegen. Er billigte ben Inhalt, gab mir ihn guruck, mit dem Auftrage, denfelben fogleich ju verfiegeln, und ihm wiedet

auguftellen, weil er ihn felbft abfdicken wolls Dach bren Wochen entließ mich ber Kurft fehr gnabig, mit der Berficherung, baf er nachftens Unftalten ju meiner Berferauna machen murbe. Raum war ich in mein Klos fter guruck, als ich einen Brief erhielt von bem Beihbischofe ju Birgburg, ber mir Schrieb, daß er mir auf ausbrucklichen Befehl Des Kurften die Berficherung geben follte, bag ber Rurft nachftens fein Berfprechen in Rucfficht auf meine Perfon erfullen murbe. Aber mein Abt mußte auch diefes mir gugebachte Gluck burch feine guten Freunde am Bofe des Burften ju hintertreiben. Mis ich lange Zeit vergebens gewartet hatte, fchrieb ich an den Fürften einen ziemlich berben Brief, und beflagte mich über die Dichterfullung feines Berfprechens. 3ch erhielt teine Unt Ich entschloß mich baber, einen Berfuch ju machen, um burch munbliche Unterredung mit dem Rurften binter bie Cabale, die ich mit Recht vermuthete, ju fommen. 218 ich ju Bamberg in Die Refibeng

bes Fürften tam , fagte mir fein Rammers diener, daß der Fürft fehr fdmachlich fen, und baber Diemanden vor fich laffe. ich ihn bat, mich wenigstens ju melden, that ers; und ich murde vorgelaffen. Der Fürst empfing mid fehr gnabig, und, ehe ich noch sum Borte fommen fonnte, mit Lob wegen meiner damale im Drucke berausgegebenen Dredigt unter bem Titel: Grande ber Bufriedenheit bes Landmannes mit feinem Stande, woich ber frans abfifden Freyheits : und Menolutionsfucht fraftig entgegen arbeitete. Er bezeugte mir, baß er fid biefe Predigt in feiner Krantheit habe vorlesen laffen, und daß fie ihm recht wohlgefallen. Alls ich endlich jum Borte tam, erinnerte ich ben Surften an fein mit gegebenes Wort. Der Gurft fagte mir, daß ich felbst bie Schuld habe, baß es bisher nicht erfullt worden fen. Denn es fen ihm für gewiß berichtet worden , daß ich bem Bergoge von Burtemberg nach ber Band alles, was zwifden ihm (bem Gurften

ften) und mir ben biefer Sache vorgegangen fen), verrathen hatte. Sch betheuerte bem Ratften auf Das gewiffenhaftefte, daß ich von bem Augenblicke an . als ich ihn zu Botlet verlaffen, und ben ihm bewußten Brief gefchrieben hatte; alle Berbinbung mit bem Bergoge aufgehoben, fo gwar, baß ich nicht einmal bie Rontinuation bes Bis beltommentars, ben ich herausgab, an den Bergon gefchtete batte; um ja teinen Beruh. rungspunte mehr mit dem Bergoge gu has beng oder fi die Gefahr zu tommen, etwas von dem Geheimnis ju verrathen, wie ich wihm; wenn er noch zweifelte, bis gur hochften Evideng beweifen tonnte. Sich ertlarte ihm baher, daß diefe ihm que gefommene Rachricht bloß eine von meinen Keinden ju Bang erfonnene Luge und Ber leumbung gegen mich fen. Der Fürft fchien von meiner Unfchuld überzeugt ju fenn, und verforach aufs neue, hadiftens, fobald nur eine mir angemeffene Stelle leer fenn murde; fein Berfprechen ju erfullen. Der gurft reis S. 46

reifte gleich barauf nach Birgburg; feine Rrantheit nahm taglid ju, bag endlich fein Leibargt an der Doglichfeit, ihn wieder hete auftellen , verzweifelte. Er wollte mir jes doch noch fury vor feinem Tode einen Bes meis feiner Achtung geben : Er-ließ mit noch ein Belobungefdreiben, bas er felbft mit gitternder Sand unterfdvieb, nebft dis nem Befchente in Geld auftellen de Girtige Wochen darauf farb ers und mit ihm gins gen auch alle meine hoffnungen qu' Gras be. - Bu derfelben Beit erhielt ich auch von dem Kunftbifchofe ju Fulda wegen meis ner Ochriften ein Belobungsichreiben fammt einem Befdente in Beld. Alle Diefe Brice fe, bie ich von bem Bergog, von Burtems berg won den Fürstbischöfen gu Bamberg, Mirgburg, und Fuldareihielt, liegen noch gu Bant. Denn ich mußte aus dem Rlofter entfchlüpfen, wie ein Menfch aus feinem in Rlammen gerathenen Saufe; und fonnte gar magin graffit contribution to the market fift.

. 8

nigized by Google

§. 46.

Ruf nach Frankreich.

-.. Raum hatte ich ben Ruf nach Stuttgarb aufgegeben, als ich einen Brief aus Strasi burg ... unterfchrieben von dem fonftitutionels len Bifchof Breindel, erhielt, in welchem. ich nach Frankreich eingelaben murbe. Ilm mich gur Unnahmerbiefes Rufes ju bewegen, murde mir gemeldet, daß mir eine Dfarren von 800-Fr., Dierich fogleich beziehen tonn. te, : jugedacht fen: Mebrigens ftunden mir. der Ronftitution ju Folge, alle Ehrenffufen offener Bienich, bei biefen Menfchen bes fannt wurde, und zwar fo, daß fie mir eis nen patriotifchen Ginn für Dienfrangofifche Revolution gutrauten, weiß ich nicht. Wetimuthlich fam ihnen meine fehr frene Ipologies die cich eim Unfange ber frangbilichen! Revolution gir Dtaing herausgab, juil Gei fichte, und flogte ihnen diefes Butrauen ace gen mich ein. Alber fie taufchten fich fehr. Mit-fichtbaremirAbscheul gegen bas gange 3 2 fran:

frangofische Unwesen, wies ich in einem an ben Eulogius Odneiber, an ben ich gewiesen war, gerichteten Brief biefen Ruf ab, und fagte bem Eulogius. Ochneis der, und feinen Gefellen fo berbe Bahrheis ten , daß ich teine Antwort erhielt. Durch. einen Bufall tam biefer Brief aus Straf: burg in meine Sande , ohne bag er von meinem Abte: bemerft und erbrochen wurs be .- benn er erbrach gewöhnlich alle Bries: fe, bie an mich gerichtet maten. - : 3ch war fo ehrlich felbst gulahm ju geben, und: ihm ben Brief ju geben. Er glaubte, eine Sunde begangen ju haben, daß er denfels ben aus Wersehen nicht erbrochen hatte. Er ges stund mir auch, daß wenn er ihn erbrochen. und ben Anhalt erfahren hatte, er mir denfele ben nicht wurde jugestellt haben : benn bie: frangofische Revolutionsfucht fen hochst ans fteckend. Sch erklarte ihm: aber ; bag er: von mir nichts zu befürchten habe, indem! ich biefen Ruf mit Berachtung abweifen Ich fchicfte ben Brief, ben ich an wirde. @ II:

Eulogins Schneiber fchrieb, unver-Megelt an den Berun von Roniggvon Un: terfimau ben Roburg, einen fehr eblen Dann, ber mein Freund mar. herr von Ronis bachte über die frangofische Revolution aerade for wie ich. Allein er vieth mir bod. ben Ruf anzunehmen, um mid von den Rlofterfesseln fren ju machen. Um ihn au abergengen, daß ich lieber die Feffeln des Minchsthums tragen, als an dem Frey: hitsgenuß der Frangofen Untheil nehmen wollte, Schickte ich ihm jenen Brief offen, und bat ihn, benfelben ju verfiegeln, und nach Strasburg ju fchicken. Berr von Ros nis fchickte ben Brief an einen Raufmann au Strasburg, ber ihm auch wieder ants wortete, und bezeugte, bag er den Brief bem Eulogius Ochneiber felbit einge: handigt habe.

Diefer Ruf nach Frankreich gab nun die Beranlaffung zu der fchwarzen Berleums dung, welche die Banger Monche, nachdem 11:23

ich aus bem Rloffer gefreten mar, an verfchiedenen Sofen, wohin ich meine Buffucht ju nehmen fchien, und auch in dem Dubli: tum gu verbreiten fuchten, daß ich namlich ein Apostel ber frambfischen Revolutions= fucht ware, und daher barauf antrugen, mid) in teinem Lande ju dulden. 3ch mar fo wenig ein Freund der revolutionfren Frangofen, baß ich vielmehr einer bereni: gen war, die wider das frangofifche Ungefen am derbsten fdrieben. Die benden Schre ten, die ich noch ju Bang beraus gab, nam: lich Trauerlied auf Ludwig XVI. das ich auch in Musit gefest habe, und bann meine Predigt: Grunde der 3 ufriedenheit des Landmannes mit feinem Stande, die nun gum drittenmal aufgelegt ift, find ein handgreiflicher Beweis bavon. Ich durfte es nicht magen, einem Diefer Frenheitsmanner, deren Emif. får ich fenn follte, unter die Mugen gu tres . ten , ohne Befahr , den Rouf zu verlieren. Much tann der herr von Ronit noch bezeu.

jeugen, welche derbe Bahrhetten ich den franzosischen Priestenn schrieb, und mit welscher Verachtung ich den erhaltenen Ruf in die Land der Freyheit ablehnte. Man darf mich: nur kennen, um die außerordentliche Unverschämtheit der Monche zu Banz, mich in diesem Punkte anzuschwärzen, einzuserhen. Auch in den Henkeschen Religions annalen werde ich der französischen Freyheitssucht, sogar vom Novigiat her, verdächtig gemacht.

## · S. 47.

## Einbruch ber Frangofen in Franken.

Als die Franzosen 1796 in Franken einsbrachen, stellte ich meinem Abte und Konsvent vor, daß ich so lange nicht im Rloster bleiben durste, als die Franzosen in Franken wären, weil ich wegen der schon erwähnten Schriften in Gefahr wäre, den Kopf-zu vertieren. Es hätte nur einer meiner Feinde

baf ich ber Berfaffer jener Schriften fen, fo ware es gang gewiß um mein Leben gefcher hen gewesen. Sich bat alfo meinen Pralas ten um Geld, um mich eine Beit lang in einem andern Lande aufhalten zu tonnen. Er folug mir meine Bitte rund ab. Einet meiner Freunde warnte mich fogar gegen die verdachtigen 26biichten ber Dionche ju Bang. Er entbedte mir , baffier felbft gehort habe, wie fich einer meiner Reinde ju Bang, geaußert hatte, bag, wenn die Frangofen auf meine Auslieferung bringen murben, man ihre Foderung befriedigen mußte, indem ja an mir nichts gelegen mare. In Diefer Angft, von den Dionden ju Bang verrathen, und ben Frenheitsschwarmern ausgeliefert au werden, nahm ich meine Buflucht gu dem bamaligen Erbpringen gu Roburg, ber jest regierender Bergog ift. 3ch ftellte ihm meine Gefahr vor; Diefer erhabene Menfchenfreund versprach mir fogleich Sulfe, und erbot fich, mich mit einer hinreichenden Summe Belde ju unterftuken. Er fragte 11:3 mid,

mich, an men er bas Gelb fchicken follte; ich folug den Beren von Ronit vor. hielt-Borts und ichickte an den herrn von Ronibi200 Thaler. Aber' das Kloster traf mittlerweile Maggregeln, mich in Gi cherheit ju feten. Es follten die vorzuge lichften Pretiofen bes Rlofters gefluchtet werden. Es wurde Rilian Martin, jener berüchtigter Gaufer, ben ich fcon charafterifirt habe, und der damals Callarius bes Rloftere war, bestimmt, den Rlo: fterfchat nach Rulmbach, und wenn es da nicht ficher feyn follte, nach Eger, ober noch weiter zu bringen. Da aber Diefer Mann fcon febr an der Lungenfucht litt, fo wurde ich ihm als Gehülfe jugefellt. Sich schrieb fogleich bem herrn von Ronig und bat ihn, bas von herrn Erbpringen gu Roburg ihm für mich jugefchickte Geld mit Berficherung meines gehorfamften Dantes gufenden, weil ich nun auf Roften des Rloftere reifte und folglich der Unterftugung

durftig mare. Ich fah es namlich fur hochft unedel an, von biefer mir jugebachten Summe Gebrauch ju'machen; ba'ich außer bem Kalle ber Doth war, die ben erlauchten Menfchenfreund veramafte, mir hulfreich feine Fürftenhand zu reichen. Dein Begleis, ter befürchtete, auf ber Reife an ber gungenfucht gu fterben. Das Sahren in fchlech: ten Wegen, mo ber Bagen immer geftoffen murde, und frieß, hatte auch in der That für feine icon febr gefdmachte Befundheit die nachtheiligsten Folgen, fo daß ich felbft einigemal befürchtete, er mochte feinen Beift in dem Wagen aufgeben. Bir fuß: ren bis Caer, aber von da wieder nach Rulm: bach gurud, wo der Rlofterfchat in Giderheit gebracht murde. Rilian Dar: tin, um fich nicht ber Befahr auszuseten, im Regerlande ju fferben, und auf unbeis ligem Boden unter Regern begraben ju merben, eilte nach Bang gurud. Er gab mir gwar den Auftrag, ju Rulmbach ju bleiben, ließ mir aber von der gemeinfchaftlichen Rei:

fetaffe nicht einen Rrenger Belb" guruck. Dun bedauerte ich erft, daß ich bie mir gugedachte Beldunterftubung bes: Erbpringen von Roburg nicht angenominen batte. Bum Bluck befand fich der Dring fo eben gu Rulm-Schemachte ihm meine Hufwar: Er außertel fein Befremben, daß ich die an Beren von Ronis gefchickte, und für mich bestimmte Geldsumme nicht angenommen hatte. 3ch fagte ihm die Urfache, ftellte ihm aber gugleich vor, baf ich nun wie: der in bemfelben Nothfall, wie anfangs mare. Er erbot fich fogleich aufe neue, mich zu uns terftuben. Ich fagte ihm aber, bafich nur eis nige Rarolinen bedurfte; benn ich fen entichlof: fen, daß wenn fich die Frangofen langer in Rranten aufhalten follten, ich jur Schriftstels leren meine Buflucht nehmen mutbe. um mich qu erhalten, ohne Jemanden laftig zu fenn. Der Pring gab mir 5 Rarolinen. 3ch machte auch einige fleine Muffage, für Journale beftimmt , und erhielt dafur von den Berauss gebern noch einige Rarolinen. 3m Befit non

von 8 Rarolinen glaubte ich nun reich genug gu fenn , um etwas wagen gu tonnen , was mir in literarischer Sinsicht wichtig war. 11m mir namlich ben Zufenthalt außer bem Rlofter nublich zu machen, entschloß ich mich, eine Reife burch Gadifen ju machen; um bie bes ruhmteften Belehrten dafelbft tennen ju lernen. Um aber baburch meinen Dbern feine neue Beranlaffung gur Berfolgunggu geben, fchrieb ich vorher bem damaligen. Drior ju Bang Burtard Bollert, und bat ihn um die Erlaubnif zu diefer Reife. Der Drior fdrieb mir gurud, daß man gwar in Bang allgemein bie Musfuhrung meines Borhabens ungern fahe; wollte ich jedoch meinen Dlan ausführen, fo mußte ich es auf eigne Ros ften thun. 3ch nahm die Bedingung an, und fchrieb bem Prior gurud, bag ich alle Reifetoften felbft beftreiten murde. Aus Intereffe fur die Biffenfchaft unterzog ich mich großen Unbequemlichkeiten, beren ich im Rlofter gar nicht gewohnt mar. Ich machte bie gange Reife zu Fuße, und fchrantte nich

mid bloß auf bie Befriedigung ber aufers ften Lebensbedurfniffe ein. 3ch machte eis nen Weg von 60 Meilen, hielt mich in ben beruhmteren Dertern bis acht Tage auf, und fam erft nach zwen Monaten nach Bang guruck. Unb doch hatte ich noch 2 Rarolinen übrig. -Mus biefer Ergablung mag bas Dublifum beurtheilen, "welch eine unverschamte Luge" die Behauptung in ben Bentefden Res ligion sannalen fen, bag ich ben bem Einbruche der Frangofen in Franken ohne alle Erlaubnif das Rlofter verlaffen habe. Sch habe mich ben ber Transportirung des Rlofters: fdjages fo patriotifd fur bas Rofter betras gen; daß vielleicht ohne meine Gorgfalt berfelbe verlohren gegangen ware. Rilis an Martin war namlich wegen beständis ger Tobesgefahr, in der er wegen feiner Lungenfucht ichwebte, burchaus unfahig, etwas in beforgen.

... §. 48.: - ....

Erfter, entfernter Entfoluf, mich

fo außerste undankbar und feindselig gegen mich betrug, daß er zum Danke, daß ich ihn in seiner Burde, die schon so gut als verlohren war, durch den zwischen ihm und dem Konvent zu Stander gebrachten friedlischen Bergleich gleichsam wieder bestätigte, mit Einwilligung der Fürstbischaftlichen Kommissarien nicht von dem Amte der Prosessur absehre in, daß ich nun durch keinen Dienst für den Abt und das Kloster einen auch nur ein wenig erträglichen Krieden erkaufen könnte.

Ich gab daher dem Gedanken, denich feit:
10 Jahren unzähligmal abgewiesen hatte, dem Gedanken nämlich, mich selbst in die Frenheit zu sehen, Gehor. Als ich die Ausführung des

រថា ១៩ ភូមិ១១ ខ្លួនទៅទៅ ។ ដែលមិនមួយ។

des fdmargeften Planes erfuhr, ging ich voll Unmuth ju dem Kommiffarius Soller, und ertlarte thm freymuthig meinen Ents fclug. Diefer außerft betroffen fehte mir Pflicht und Gemiffen entgegen. Ich fagte ibm aber, daß ich fcon langft von dem Bahne abgegangen mare, ju glauben, baß of= fenbare Thorheit je gur Gewiffenspflicht werden tonneit Das Monchethum fen aber auf Thorheit gebaut; und zwecke auf Thorheit ab. Es habe mich bisher nichts im Rloffer festgehalten, als die Soffnung, felbst in den Klofterfeffeln der Welt zu nuben. Da man aber jest meinen Wirkungstreis in und außer dem Rlofter gerftore, und mich gur abfoluten Monchenull zu reduciren fuche, fo fen es fo gar von meiner Seite gewiffenlos, ferner unter Denichen zu bleiben, die alle Bei febe ber Sumanitat unter die Fuße tretend, michfolechthin hinderten, als Menich meine Pflicht zu thun. Der Rommiffarius fuchte. mich badurch zu beruhigen, bagier mir fagte, er wiffe gewiß, Dag mir der Berre Dralat nåd)=

naditens einen meinen Talenten angemeffenen Birfungefreis anweifen wurde. 'Sch drang barauf, mir biefen Birtungstreis genauer in bestimmen. Er fagte, ber Berr Dralac murbe, um mir einen Beweis feiner Achtung und feines Butrauens ju geben, mich - man faune über die glanzende Carriere, von der eben biefer Kommiffarius fprach - jum Adjunktus Des Predigers Des heiligen Ros fentranges ('des beruchtigten Bruftfleckspres Digers) machen. 3ch tam nun gang außer Kaffung und fagte ihm breift, er murde fich fehr irren, wenn er glaubte, er habe es mit einer todten Monchsmaschine zu thun. Ich feste himu, bag ich gar feinen Beruf fuhl te. den heiligen Rofentrang auf der Rangel anzupreifen, und noch vielweniger, benr argerlichen Bruftflecksprediger : als Befelle ju bienen. Der Kommiffarius entließ mich mit dem Berfprechen, mit dem Abte ju fores chen, und ihn ju bitten, Daafregeln gu' meiner Beruhigung ju treffen. Der Abt ließ mich noch benfelben Tag rufen, und

erflarte mir , bag er weit entfernt, mid ju franten, nichts, als mein Glud beablichtige. Ad fagte ihm , baß ich alles ruhig abmar ten; und von bem beutigen Sage an mein forneres Rlofterleben als eine Art von Dos vikiat anfebenawollte. Burbe .. man bie projettirten Plane gegen mid ausführen, fo wurde ich gang gewiß das Rlofter für immer Er fonnte aus meinem Betragen erfeben, bag ich gar nicht Luft batte, im Dunfeln ju fchleichen, und meine Absichten iu mastiren. Man follte nur von ber ans bern Geite eben fo gerade und schrlich bans beln. Man murde fich fehr ippen, wenn man glaubte, mich durch Masten zu täuschen. Ich verfprachnaber gugleich dem Abt, bag wenn man mid nur emas erträglich behandelte, ich das Rtofter nie verlaffen wurde. Sch foberte nichts mehrpials bag man mich in meinemi littevarifchen Wirtungsfreis nicht foren mochte, Millnter biefer: Bedingung wollte ich mir fogar gefallen laffen a daß bie Profestur ber Philosophie einem andern .11:3 21 a übers

übertragen wurde. Um fomohi den Abt, als die Rommiffarien von bem Ernft meinet Entichließung ju überzeugen , übergab ich ben letteren noch einen Lateinischen Auffat, als Beytrag des Protofolles, worinn ich mit großer Freymuthigfeit meine Gefinnunden an ben Farftbifchof, felbft außerte, und mit folgenber Stelle folog: Sed faciant monachi mei, quidquid ipfis placet; ego codem utar jure, facturus cers tiffime fuo tempore quod et mihi placet. Geraber, aufrichtiger, und ehre licher konnte ich gewiß nicht handeln. Sindeffen entwickelte fich ber Plan, ben mein Abt gegen mich entworfen hatte, jum . mich jur Mondenulle ju machen; immer mehr. Unter anbern will ich nur anführen. baß er bald nach ber Abreife ber Commiffae rien, burch ben Prior im Rapitel bas Gefes promulgiren ließ, baß fich tein Religios au Bang mehr unterfteben follte , auch nur eine Beile gu fdyreiben; und an irgend eine Buche. handlung ober einen Gelehrten jum Drucke ein.

einzuschicken, ohne erst die Tensur und Approbationvon dem Abte eingeholt zu haben. Dieses Geset war vorzüglich auf mich gemunget; um auch meinen Wirkungskreis außer dem Rloster zu vernichten. Man hatte durch Erbrechung der Briefe, die an mich gerichtet waren, in Ersahrung gebracht, daß ich an verschiedenen Journalen mit arbeitete. Was der Berr Abt zu Banz approbirte, das approbirte gewiß kein Gelehrter. Folglich hatzte ich keine andere Wahl, als entweder alle litterarische, zum Druck bestimmte, Arbeisten, aufzugeben, oder mich, als einen Werleher jenes Gesehes, immerwährenden Mishandlungen preis zu geben.

§. 49.

Bobliche Rrangheit. Gangliche Berg

Durch bergleichen Maagregeln immermehr niedergeschlagen, und in die größte

Alpized by Google

Melancholie verfentt, verbammte ich mich felbit jur ftrengften Ginfamteit, und floh ben Umgang mit ben Monden, fo viel es mir nur moglich war. Dan mertte, bag mir die jungen Donche größten Theils anhingen. Man verbot es ihnen daher auf bas ftrenge fte, mit mit gutfprechen , boder meine Belle au betreten. Bie ftreng man über biefes Gefet bielt, bavon werbe, ich gleich einen Beweis anführen. Darüber noch mehr erbittert, fundigte ich bem Abte alle Theile nahme an feiner Tafel auf, und nahm tei: ne Sinvitation mehr von ihm an. Much floh ich die Refreationen, die im Ronvente gewöhnlich maren. Sich befant mich in bem ichmerglichften Kontraft, ber burch Die Ginfamteit immer gunahm. 3ch ware gerne in dem Rlofter geblieben; und doch fab ich die Unmöglichkeit ein, mich ferner ju behaupten, ohne mich gang weggumerfen. Die Folge diefes Gemuthegustandes mar end: lich ein Pruftentzundungsfieber, das mich. an den Rand bes Todes brachte. Hier lernte

lernte ich erft ben gang fatanifchen Charatter der gegen mich erhitterten Dondegu Bang recht tennen. 3ch tann nicht umbin, bier eine Thatfache anguführen, um das Dublifum ju überzeugen, bis ju welch einen hohen Grad der Unmenschlichkeit die monchische Berfolgungsfucht gegen mich geftiegen ift. Begen das Ende des Sahres 1707 überfiel mich die eben ermahnte Rrantheit. Die Befahr mard immer großer. Und bennoch tonnte ich es nicht erhalten, bag mir gu Racht, wo ich mir am wenigsten helfen tonnte, ein Bedienter gur Gulfe und Mufe ficht gegeben murbe. 3ch mertte, baß bie Entzundung, und ein ftedender Ochmerg Die Bruft ergriff. Ich ließ den herrn Dots tor und Rath Commer aus Roburg gu meiner Gulfe rufen. Sich bat Diefen eben fo geschickten als rechtschaffenen Dann, recht bringend, mir die Gefahr, in der ich ju Schweben glaubte, aufrichtig zu entbeden, weil ich ben Tod nicht fürchtete, mir aber boch außerst viel baran gelegen fen, noch gur rech:

rechten Zeit fo manches in Ordnung gu brine gen, bamit nach meinem Tobe Diemanb Schaben litte. Er geftand mir , bag ich in großer Gefahr mare, und bag es vorzüglich auf die Birtung der Dedicin, die er mir verschreiben wollte, und die ich die gange Dacht fort gur bestimmten Zeit einnehmen mußte, antame, um mir auf ben andern Tag bestimmt fagen ju tonnen, ob noch Soffnung au meiner Biebergenefung ba fey, ober nicht. " Sid) flagte ihm', bagich feinen Aufwarter und Bachter hatte. Er erflarte; bag man mich burchaus nicht affein faffen burfe, und verfpradymir, bie Dothmenbigfeit eines Hufwarters und Bachters meinen Obern vorzustellen. Er that's. Aber es tam fein Bedienter. Ein junger hoffnungevoller Monch, ber bey mir Philosophie gehort hatte, mit Namen Chrifoftomus Rantor, erfuhres, daß ich in ber größten Gefahr gang verlaffen fen. Er tam baher ju mir, obschon es ihm streng verboten mar, meine Belle gu betreten. 3ch hatte feine Beihalfe fo nothwendig, bag

baß ich wahrfcheinlich ber Tobesgefahr miche entgangen feyn murbe, wenn er mir nicht auf bas liebreichfte bengeftanden hatte. Die Medicin that treffliche Birtung; aber ich tonnte mich vor Schwache nicht bewegen, noch viel weniger aus bem Bette feigeng Er that mir init ber größten Gelbftverlauge nung bie Dienfte, Die mir meine Organe verfagten. Um jeboch biefen braven Mann teiner Berbruglichfeit von Geiten ber Dbern, Die ihm ben Umgang mit mir ftreng verbos ten hatten, auszuseten, schickte ich ihn, als er zu Nacht zu mir tam, zu einem der Kons ventebiener, und ließ demfelben im Damen bes Abtes und bes Priore fagen, bag er ju mir tommen, und ju Racht ben mir was den follte. Aber biefer Menfch, der wohl gewußt haben mag, wie es mit ber Ges finnung bes Abres und Priore gegen mich ftehe, weigerte fich fchlechterdings, gu mir ju tommen. 26ts der junge Didnich gus bringlicher murbe, mar jener fogar fo breift, ihn ju ergreifen, und einen Berfuch gu mas den, chen, ihn aus seiner Stube hinaus zu werten. Der brave Monch, über diese Dreisstigkeit hochst ausgebracht, gab ihm dann mit geballter Kaust einige berbe Schläge auf den Ropf, und ging davon. Er kam zu mir, und erzählte alles, was vorgefallen war. Ich konnte aus diesem Betragen der Riosterbedienten nichts anders schließen, als daß sie von meinen Obern selbst wider mich Schuß fanden, welches sich auch immer mehr bestätigte. Ich sollte dem Tode preis gegeben werden.

Sommer zu mir, dem ich den Borfall erzählte. Er war darüber außerst argerlich und bezeugte mir, daß er ben Prior und Abt recht dringend gebeten habe, mir einen Bachter zu geben. Man habe es ihm auch verspros den. Es sey ihm daher unbegreistich, daß man nicht bloß nicht Bort gehalten, sondern daß man sich von Seiten der Dienerschaft sogar wider diesen mir hochst nothwendigen Dienst

Dienst so hartnäckig gesträubt habe. Er verssprach, mit allem ihm möglichen Nachdruck neue Borstellungen zu thun. Uebrigens war er auf der andern Scite höchst erfreut über die Wirkung der Medicin, und er machte mir gute Hoffnung zur Wiedergenessung, die, wenn binnen einigen Tagen gewisse Symptome eintreten wurden, in Geswißheit übergehen wurde.

# §.- 50.

Menifchenrettung ale Berbrechen

Die edle That des jungen Mannes, wodurch mein Leben gerettet wurde, statt gebilligt oder belohnt zu werden, wurde vielmehr als das größte Verbrechen angesehen.
Der Auftlärer des katholischen Deutschlandes Macidus Sprenger, — der
damals neben mir wohnte, hatte gemerkt,
daß der junge Mann ben mir war. Er
schlug des andern Tages Larm, und klagte
die-

### E 378 1

biefes in feinen Angen fdreckliche Berbrechen bes jungen Donches, mein Leben gerettet gu haben, bey den Obern an. '3ch ergabite ben Bergang bem Abte und Prior, Die ich ju mir bitten ließ, um fie ju überzeugen, baß mir in der hochften Gefahr Diefer Beys ftand fchlechthin nothig gewefen feb, und bag ber junge Dann teinen Borwurf, fons bern vielmehr Lob und Dank' verbiente. Aber alles vergebens. Der Konventsbies ner, ber nicht tam, und hochft ftraffich mar, fand noch fogar Unterftugung; und ber menschenfreundliche Donch murbe in bem nadiften Monchstapitel nicht nur fcharf hergenommen, fonbern, fo lang ich noch im Rlofter blieb, fortwahrend verfolgt. -Wie treffend und charafteriftifch hat boch Jefus den Geift des Pfaffen : und Mondys: thumes in feinen geiftvollen Strafres ben wider bie Pharifaer gefchilbert! Beld tiefe Blicke muß diefer gottliche Mann in bie. geheimften Ochlupfwintel biefes verruchten, und aller Unmenfchlichteit fahlgen Beiftes geworfen haben! — Dieser abschenliche Zug von dem Charakter dieses Höllengeistes ersschütterte meine ganze Seele mit einem Abschu, den ich noch nie so gefühlt hatte. Sott! dachte ich, was sind das für Mensichen, die die Welt zu bereden suchen, daß ihr Streben nur nach höchster moralischer Wolltommenheit, nach heiligkeit gerichtet sey! Ich verabscheute diese Heiligkeit von ganzem Herzen, und machte das ernstlichste Gelübbe, daß, wenn ich wieder gesund werden würde, ich weit von Menschen siehen wollte, die in Menschengestalt wahre Satane wären.

### §. 51.

## Beranlassung jum Gincerus.

Das Entzündungsfieber, von dem ich nur mit Noth geheilt wurde, ließ eine Brufttrantheit zurück, die allen Heilmitteln zu troßen, und daher, nach dem Urtheile aller Aerzte, die ich brauchte, tödlich zu seyn schien. Man versprach mir höchstens noch ein halbes

bes Sahr Lebensfrift. Gin Giterhaftet Blutfuften, verbunden mit einer immer größeren Abnahme ber Rrafte, und ein fichtbares Sinwelfen meines Rorpers fchienen mich der Dube gu überheben, mich felbft aus bem Stlavenstande bes Monsthumes ju erretten, indem ber Tod mir biefe Gefällige teit erweifen wollte. Ich munichte nun awar nicht mehr ben Tod mie ehemals; aber ich fürchtete ihn auch nicht: 3ch war gang ruhig über bie Folgen meiner Rrante beit. In diefem Buftande, wo ich gang juverlaffig überzeugt mar, daßich-mit gro-Ben Schritten bem Grabe queilte, machte ich den Plan gu einer Schrift, in der ich die Grauel des Mondsthums ohne alle Berhullung, und folglich in ihrer gang naturlichen Geftalt und Saflichteit darftellen woll, te, um der Menfchheit nach meinem Tobe noch zu nigen, die fich burch jenes icheinheilige Ungeheuer verführen, taufden, unb peitschen laft. Das Bert follte aus zwen Theilen befiehen. In der Heberzeugung, daß,

daß, bis bie Odrift unter bem Dublifum befannt wurde, ich nicht mehr lebend, Deit Rlauen ber Singuisition entruckt fein murbe. glaubte ich auf alle die Umftande nicht Rucks ficht nehmen zu muffen, auf die ein Schrifte fteller ber tatholifchen Rirche Rucfficht ju nehmen hat; wein er fich nicht ber wuthig: ften Berfolgung, und dem ganglichen Ber-Derben preis geben will. "Ber fann bir fchaden, dachte ich, in den fur die Singuiffe toren unzuganglichen Gefilden bes Todes? Du haft es hier bloß mit deinem Gewiffen ju thun. Sage daher alles ohne alle Schminte, was bu durch eine vieljahrige Erfahrung als mahr befunden haft. Onge es mit aller der Energie, die dir möglich ift. Es betrifft hier die gute Sache ber Menfchi beit. Die scheinheiligen Beuchler, welche Die Menschheit zu ihren schandlichsten 26% fichten migbrauchen, follen entlarvt, in ifi rer Bloge bargeftellt, und gebrandmarkt merben, bamit fich jeder Menfch vor ihnen huten tonne." --

Im ersten Theile wollte ich vorzüglich bie Grauel des monchischen Colibats barftels len. Ein bennahe vierzehnjahriger Beichtftuhl machte mich mit bem Pfaffengewiffen in biefem Duntte auf eine fchauervolle Urt betannt, und biefe untrugliche Erfahrung ftimmte gang mit der Ertenntniß der Folgen überein, die der philosophische Menfchentens ner fcon aus ber Datur bes Colibatsgefes bes ableiten fann. Ber ben Menfchen tennt, für den muß icon ohne weitere Ers fahrung ber erzwungene Colibat ein 260 grund von Berbrechen fenn, vor welchen die beffere Menfdheit guruckfchaudert. : Der Beichtstuhl aber eröffnet diefen Abgrund von ber ichandlichften Dent : und Ginnesart, wodurch ber Charafter ber Menfchheit gang verläugnet wird, dem philosophischen Relis gionslehrer mit Bervorzeigung von Indivibualitaten, welche in ihrer gangen Saglich: teit zu mahlen die lebhaftefte Phantafie teis ne Karben, und die Spefulation feinen Begriff hat. Der Zweck, den ich mir vorfeß:

fette, diefe Gallerie der Finfternifzu eröffnen, und die Schandlichkeit felbst in ihren lebens Digen Individualitaten dem Publifum baraustellen, war die Ursache, warum ich mich über die Empfindelen besjenigen Lefepubli: tums himegfeste, das die Schandlichfeit nur unter ber Daste einer anziehenden Schonheit zu feben municht, und ben Runftler, ber fie in ihrer naturlichen Bestalt barffellt; als einen ungesitteten Menfchen verabscheut. Man weiß, wie weit; die Empfindelen in Grantreich geftiegen ift. Dan fcheute fich feit langer Beit teinesweges unter ben ge=: bildeten Standen, alle Arten von Ungucht su verüben; aber ben Damen, Beinflei: ber, auszusprechen, hielt man für ein gro: Bes Berbrechen wider den Boblftand. Die Saflichkeit, nach ber Datur gefchildert, und dem Abscheu preisgegeben, ift felbit Schonheit.

Ich habe durch diese Schrift freylich viel gewagt, in sofern ich sie überlebte. Ich wurde

wurde gar nichts gewagt haben, wenn ber, nach meiner bamaligen feften Uebergengung. nahe Tod mich in feinen Oding genommen hatte. Ein Dann, ber, wie ich, übet 20 Sabre von den Donchen auf das fchande lichfte miffandelt wurde, und fich nun als ein zum Tode bestimmtes Ovfer anfah, hatte boch gewiß bas Recht, vor feinem Abtritt aus ber Belt ben fcheuflichen Charafter bes Mondethumes ohne allen Ruchalt zu fchile bern, und biefem, ber gangen Denfchheit verderblichen, Ungeheuer einen toblichen Stoß ju geben. Sch eilte fehr mit bei Berfettis gung beserften Bandes, um nur noch vor meinem Lebensende auch Den Albenten gu Stande gu bringen. Stal machtelifo eben Unftalt jur Berfettigung Des gwenten Bani bes, als mein Gefundheitszuffand wider als les Bermuthen eine andere Wendung bes tam. 3ch fühlte mich taglich beffer. Bel der Ochrecken fur mich! Denn ber erfte Theit des Gincerus war bereits anslicht getreten; und bie beilige Singuifition geigte fich

fich fcon außerft thatig , um ben Berfaffer ju enibeden. Ich hatte ficher barauf gerech. net, in ben Gefilden des Todes ihren Rlauen gu entfliehen. Schon, an : ber Pforte bes Schattenreiches murbe ich in bas Laub ber Lebendigen juruckverwiefen, um offentlich als ein Berbrecher, ber es magte, bas Monche : und Pfaffenthum von feiner empfinblidiften Seite anzugreifen, ju leiben. Bisher tonnte die fcarffte Spurhundenafe ber Inquisition in meinen Schriften ;und meinen mundlichen Lehrvortragen nichts entdecken, bas als caput mortuum einer feBerischen Denfart fonnte angesehen wer-Mis Bolfslehrer war ich felbst ben bem Pobel beliebt. Aber nun hatte ich in jener Schrift eine Denkart verrathen, bie mehr als tegerifch war. Denn ich bekennte mich darin für die Bernunftreligion, und nurin fofern für das Chriftenthum überhaupt, als feine Tenbeng auf Bernunftreligion ges bet. Bur Entfliehung aus bem Rlofter tonnte mich auch fur jest nicht entschließen.

B6 Denn

Denn theils war ich boch noch fehr frant: theils lag mir meine icone Bibliothet, Die mich über 2000 fl. getoftet hat, und ein reiner Erwerb meines litterarifden Rleifes war, am Bergen. Endlich hatte ich noch gar feine Unftalt zu einer Berforgung außer bem Rlofter gemadit. Odon rudte bas Donnerwetter, das in Birgburg wiber mich aufftieg, immer naber. Ein Freund aus Franten berichtete mir im Berbfte 1708, es fen ber Plan gegen mich gemacht. baß ich nachstens gefangen, nach Wirzburg follte geliefert, und in einem engen Befangniffe verwahrt werden. Run machte ich Anftalt. meine befiten Bucher aus bem Rlofter ju bringen, und dann ben ber erften Gefahr felbft ju entfliehen. Zwen Korbe voll hatte ich fcon durch einen Bauer bes Stiftes forts geschickt. . Aber ber Bauer felbst verrieth es dem 2fbte.

#### 52.

#### Kludt mit Tobesgefahr.

Den 12ten November 1708 fagte mir vor Tifche einer meiner geheimen Freunde" im Rlofter, bag ber 26t noch heute nach mir! greifen murbe. Das war ein Donnerfdilag für mich. In der hoffnung, bag vielleicht burch Gafte, Die ben Berbft haufig bas' Rlofter befuchen, Die Eretution verhindert. und auf ben nachsten Tag aufgeschoben wurde, machte ich einen Plan, noch diefelbe Macht mit einigen Buchern , und and bern Sabfeligkeiten ju entflichen. Aber um halb 4 Uhr Dachmittag, als ich eben mit Ginpacken beschäftigt mar, ließ mich ber Abt rufen, und foderte mir alle Rlofters schluffel ab. Mus diefem Umstande fonnte ich fogleich schließen, baß es auf Arreft ans gefehen fen. Er führte mich alsbenn in Bes gleitung bes Priors und bes Placibus Oprengers, der vermuthlich wieber bie Rolle eines Safchers ju fpielen manichtei. 2 6 2

in meine Zelle im Rrantenhause, und faate mir, bag mir mein Effen und Trinken ins Zimmer gebracht werden wurde. 3ch hatte noch eine Privatunterredung mit bem Prior, D. Burfart Bollert. Mit bem Rofenkrang in der Sand und mit Thranen in Mugen ermabnte mich biefer Schwarmer gur ernftlichen Befehrung. : Und um mir au beweifen, baß er es gut mit mir mennte, fagte er mir, baf er fo eben den Rofenkrang; als bas Untidotum aller Regeren, für mich gebetet hatte, bamit mich ber liebe Gott ers leuchten, und jum Schoofe ber alleinfeligs machenden Rirche gurudbringen mochte. Sch mar fo gebuldig wie ein Schaaf, und ließ alles mit mir machen. 216 mich auch ber Prior verlaffen hatte, überlegte ich, wie ich su Dacht entfommen fonnte. Die Baupt= thure bes Rrantenhauses war bloß mit einem Drucker, nicht aber mit einem Ochloffe verfeben. Diefer Umftand richtete mich auf, und gab mir bie zuversichtliche Soffnung, daß bie Klucht gelingen murbe. Das haus liegt

liegt im Garten, der gwar mit einer großen Mauer umgeben ift, aber mir bod eine Stelle jum Entwischen übrig ließ. Es los girte aber in einem Zimmer Parterre ber D. Bruftfled (Joseph Bauer), um mich zu bewachen. Diefer Umftand machte mich ju Dacht um to Uhr fehr bedents Denn ich befürchtete, baß biefer ein lid. Bangichloß an die hausthure applicirt habe. Ich fdlich mich bie Treppen hinab, und fand es wirklich fo. In bem Bentefchen Journal wird zwar biefer Umftand wegen des Hangschloffes geläugnet. Allein mas ich gefehen und gefühlt habe, laffe ich mir burch feine mondische Unverschamtheit abstreiten. Run ging ich traurig in meine Belle juruck, weil ich fein Mittel vor mir fah, ju ents flieben. Ich entschloß mich endlich, zwen Stodwert hoch jum Kenfter hinaus ju fteis gen. Da ich nun jur Musfuhrung biefes Magestuckes nicht das geringste Sulfemittel nor mir hatte, als ben bloffen Gebrauch meiner Sande und Suge, fo mar es mit der groß:

gröften . Lebensgefahr verbunden. Denn Der Boden ift unten mit lauter fleinen Garts den, die mit fpisigen Latten eingeschloffen find, befett. In bem Kalle alfo, wenn ich von ber Mauer bes Saufes abglitichen follte, fab ich den fchrecklichften Tob, nam--lich lebendig gefpiefet ju werben, vor mir. Aber ich wollte mich lieber diefer Gefahr aussegen, als der heiligen Inquisition mich in die Sande werfen. Ich war von Jugend auf ein guter Baumfletterer, und Diefer Umftand flofte mir Bertrauen ein. habe es gewagt; und - bas Bage: frid gelang nach Bunfch. Gegen 12 Uhr mas ren auch die benden Gartenmauern überftiegen. ; Es trat fo eben bas Teft aller heiligen Monche ein, das fruh Morgens ju Bang follte gefevert werben. Dit bem Glocken= Schlag 12 Uhr , ba: diefes Fest feinen 2infang nahm, gab ich ben heiligen und un: beiligen Monchen für immer Abschied, und fchuttelte die Feffeln ab, die ich bennahe 21 Inbre getragen hatte. Run bin ich fren 19: 10

frey — bin Menfch, bachte ich, und dieser Gedanke erfüllte mich mit Entzücken. Es herrschte eine solche fürchterliche Finsters niß, daß ich durchaus nichts sehen konnte. Aber mitten aus dieser Finsterniß schien die Sonne in einem noch nicht gesehenen Glanz hervorzugehen, und mich nach einer beynahe 21jahrigen Sturmnacht einem ewig heitern Tage entgegen zu führen. Seh mir ewig gesegnet du glücklicher Augenblick, wo ich das ersstemal nach einer solangen Knechtschaft, und ben ber höchsten Gesahr, mein Leben in ein nem dumpfen Kerker dahin seuszen zu mussen, zu mir sagen konnte: Nun bin ich frey — bin Mensch!

Drit-

## Dritter hauptabschnitt.

Leben außer dem Klofter.

#### §. 53

Aufenthalt ju Eberedorf im Boigtlande.

Ich bin nun in der That einer der glucklichsten Menschen, und das Bewußtseyn, frey und Mensch zu seyn, ist für mich gewiß vor vielen Tausenden, denen von Jugend

gend auf die Sonne bes Gluckes immer gulachelte, befeligend. Der Gebrauch meiner Beiftestrafte ichuste mich bisher nicht bloß vor allem Mangel, fondern fette mich auch. in ben Stand, meine Rolle mit Ehren gu fpielen. Gang Jena ift Zeuge meines Chas rafters, und meiner mit Bohlftande verbun: benen Lebensart. Mackt ging ich gleichsam aus dem Rlofter, und nun habe ich alles, was ich bedarf. Alles, was ich bin, bin ich durch mich felbst geworden. Es wirb Miemand auftreten tonnen, ber mich burch Geld, ober Empfehlung, ober auf irgend eine andere Urt unterftußt ju haben fich ruhmen tonnte. Bie in mich felbft gewurgelt, erhobich mich zu ber Bluthe bes Glucks, bef. fen ich mich mit meiner Samilie erfreue. Eine vortreffliche, eben fo liebvolle, als lies bensmurdige Gattinn - ein jahriger, aus Berft lebhafter Knabe, ber nun anfangt ben fußen Baternamen ju lallen, und feine Bande gegen mid ausstreckend in meinen Schoos eilt - Freyheit des Beiftes, momit

mit ich nun lehren und fcreiben tann -Achtung von Seiten ber Atademie, auf ber ich au lehren die Ehre und das Glud habe -Achtung bes gangen Jenaer Dublitums -Benfall und Butrauen von Seiten ber jungen Leute, Die meine Borlefungen befus chen - Achtung im fernen Auslande von Seiten folder Manner, Die ich guvor gar nicht fannte, die mir in Briefen wegen meiner Schriften banten, und mir bezeugen, baß fie bloß aus der Absicht ihre Sohne nad Jena schickten, bamit fie Gelegenheit haben möchten, fich mit bem Geifte meiner Philosophie vertraut zu machen find fur mich lauter Quellen reiner Freuden. Mein Loos ift gang anders ausgefallen, als bie Donche ju Bang wunschten, weiffagten, und es zu bestimmen fich aus allen Rraften Ich will bas Publikum nicht bestrebten. langer mit der Schilderung des Gludes, bessen ich mich nun als freyer Mensch erfreue, aufhalten. 3ch will bemfelben nur noch einige ber Sauptversuche vorlegen, Die ber

ber Verfolgungsgeist der aufgeklarten Monche zu Banz nach meinem Austritt aus dem Kloster ergriff, um mich so unglücklich, als möglich, zu machen. Ich habe sie nach meiner Entstiehung wirklich noch sür schlimmer gefunden, als ich sie vorher hielt. Ich glaubte, wenigstens eine Art von Eitelkeit würde ihre Verfolgungswuth mäßigen. Aber sie seizen sich über alle Regeln des Wohlstandes weg. Die ergrimmte Tollwuth warf die Maske der Ausklärung auch vor der protestantischen Welt weg.

Als ich die Klostermauern von Banz überstiegen hatte, wollte ich geraden Weges nach Koburg gehen, in der Absicht, mich das selbst einige Zeitlang aufzuhalten. Da ich aber vor Finsterniß durchaus nichts sehen konnte, kam ich dreymal auf Wege, die mich wieder rückwarts nach Banz zuführten. Frühe Morgens gegen 7 Uhr kam ich aufs neue aus einem Walde in eine Gegend, wo ich Banz in der Nähe vor mir liegen sah.

Dit Roth tonnte ich ein protestantisches Dorf, Odney mit Ramen, bas eine Stunde von Bang abliegt, erreichen. ich nun mit Grund vermuthete, bag bie Monche ju Bang meine Flucht mochten bemertt, und auf allen Geiten Boten gegen mich ausgefandt haben — wie es fich auch wirklich bestätigte - fo batich einen gemeis nen Mann ju Schnen, mich burch unwegfame Gegenden nach Roburg gu führen. Er thate, weil ich mich ihm entbedte. Go tam ich erft Nachmittag gegen 4 Uhr ju Roburg an, fatt baf ich schon fruh Mors gens um 3 Uhr hatte ba feyn tonnen. 3ch besuchte einen vertrauten Freund, ber mir rieth, fogleich Roburg zu verlaffen, weil fcon bereits zwey Boten aus Bang bafelbft mit Briefen an die Regierung angefommen maren. 3ch fuhr gegen 5 Uhr mit Ertrapoft von Roburg ab, und fam ben andern Tag ju Chereborf im Boigtlande an. Der Berr Graf bafelbft nahm mich außerft gnabig auf, und verficherte mich feines Schubes. 3ch fdrieb

fdrieb fogleich einen ruhrenben Brief an ben Abt ju Bang, und bat ihn um meine Bibliothet, weil ich fie blog durch litterarischen Fleiß erworben hatte. Sollte man fich aber auf bas, Moncherecht, bas in ben Zeiten ber Barbaren entftand, und das als Uriom aufstellt, quidquid acquirit monachus, monafterio acquirit (was immer ber Mond erwitht, erwirbt er bem Rlofter). berufen, fo mußte Bang auch die Schuiden bejahlen, die in einigen Buchhandlungen für meine Bucher noch abzutragen waren, und Die ich jugleich anzeigte. Sch ermahnte ben Abt und bas Konvent, burch ein billiges Betragen gegen mich ben Ruhm einer aufgeflarten Denfart, in welchem bas Rlofter ftunde, vor ber Belt ju behaupten. versprach, daß wenn man fich gegen mich nur billig betragen wurde, ich mich gegen bas Rlofter e bel betragen, und von allem bem, was ich bafelbit feit bennahe 21 Sahren erfahren hatte, feinen öffentlis den Gebrauch machen murbe.

Der

Der Erfolg war, bag erftens ber Abt in verschiedene politische Zeitungen einen Stecks brief. gegen mich einrucken ließ, und bas Dublifum gegen mich warnte, - als einen Menfchen, ber es ju betrugen fuche. ließ zweytens einen Brief, angefüllt von Lafterungen, gegen mid burd ben Placis bus Oprenger fdreiben. Diefer Brief wurde unversiegelt an ben Buchhandler Sinner zu Roburg geschicft, mit bem Muftrage, mir denfelben gugufenden. Bucht handler Ginner aber fchickte benfelben wieder nach Bang guruck. Der Abt fchrieb 3) eigenhandig einige Briefe an ben Berrn Bofrath Epring ju Cbergborf, mit ber bringenden Bitte, ju machen, daßich aus Ebers dorf gejagt murbe, wie mir herr hofrath Epring felbst gestand. Endlich wurde ich fogar ju Ebersdorf ben dem Amtmanne requirirt, und zwar durch Gulfe ber Berenhuter das felbft, wie mir ber Gefretar des Grafen im Bertrauen entdectte. Much fagte mir bald barauf ein Graf von Brockborf, ber eine Stun:

Stunde weit von Bang wohnt, und ben ich gu Botha fprach, daß der Abt, burch ein Berude, bag ich mich in ber Gegend von Saalfeld aufhielte, aufgeheit, in ber ftrenaften Ralte fich ju Pferbe gefest, und mich felbst aufgefucht habe. Da ich nun bald darauf Ebersdorf verließ; und nach Gotha über Erfurt reifte, fo verbreitete fich nach Bang bas Berücht, baß ich zu Erfurt arretirt worden feb. Diefes verurfachte ben ben Aufklarern ju Bang einen außerordent: lichen Jubel. In dem Raufche der Freude tonnte man die Beftatigung biefes Geruch: tes nicht erwarten. In einem wilden Giegesgeschren murde biefe fur die Donche und Pfaffen hochft erfreuliche Nachricht fogleich in dem frantischen Mertur dem Dur blifum befannt gemacht. Der Ubt, ob er gleich nicht bloß die Erhebung gur abtlichen Burde, fondern auch 1797, alser in hochfter Gefahr war, fuspendirt ju werden, die Beffatiaung in berfelben mir ju verdanten batte; fcnaubte, durch Dankbarfeit entflammt, fo

gierig nach meinem Blute, bag er fogleich an ben Beren Pralaten ju Detersberg in Erfurt fdrieb, und ihn dringend bat, baf er meis ne Auslieferung nach Bank, fobald, als möglich, bewirken mochte. Diefe Unetbote hat ber herr Pralat ju Petersbug felbit verschiedenen Fremden, die mirs wieder fagten , ergablt. Enblich nahm man feine Buflucht ju ben Rintler Unnalen, und ichmarate mich burch einen außerst lafterns ben Auffat vor bem Publitum an. nach Jena wurde an die Expedition der Litteraturgeitung wider mich gefchrieben, um mir bas fleine Gelbverbienft durch Recensionen - ich war namlich feit 1707 Mitarbeiter diefer Zeitung - ju rauben. Bu Beimar wurde mir von einem hofmanne gefagt, daß mich der Abt ju Bang dafelbft als einen Apostel ber Frangofischen Frenheit und Gottlofigfeit angeflagt, und darauf angetragen habe, mir teinen Odug ju geben. Begen alle biefe Difhandlungen that ich weis ter nichts, als baß ich mich in ber Jenaer Lita

Litteraturzeitung und in bem Reichsanzeiger auf eine gewiß äußerst bescheidene Art vertheidigte, und alle Redafteurs gelehrter und politischer Zeitungen warnte, teine anonye men Auffahe wider mich aufzunehmen.

#### § . 54 . .

#### Aufenthalt gu Jena.

Gerne mare ich in Ebersborf geblieben Der Berr Graf bafelbft, hatte für alle meine Lebensbedurfniffe fehr menfchenfreundlich geforat, indem er mich theils zu feinem Tifche einlub, theils bie Roft mir in mein Quar tier fchickte. Er hatte mir auch nicht uns beutlich feine Absicht, mich burch ein mir angemeffenes Umt zu verforgen; gu verftes ben gegeben. Da aber noch teine Stelle leer war, gab er mir einfrweilen ben Muftrag, feine Bibliothet in Ordnung ju bringen. Aber ich tonnte von diefen gutigen Besinnungen bes Beren Grafen nicht lange Gebrauch machen, weil ich mich zu Chers C ¢ dorf

borf nicht ficher hielt. Das Bamberaet Land granget unmittelbar an bas Chereborfer Gebiet. 3ch traute mir taum, fpatie ren ju gehen, aus Furcht, ich mochte burch Bestochene Miethlinge aufgehafcht werben. Denn es tamen immer mehrere Beweife von ber Berfolgungswuth ber Monche gu Bang an ben Tag. 3ch entschloß mich baher, Chersborf zu verlaffen, und einen Birtungs, treis ju Jena ju fuchen. 3ch promovirte bafelbft, und erhielt die Erlaubniß, über Philo: fophie zu lefen. Ich gewann theils burch meis ne Schriften, theils burch meine Borlefungen Das Butrauen ber Studirenden. Der Senaer Litteraturgeitung, die fich nun ein Geschäft baraus macht, meine Schriften , eben fo wie die Schriften Schellings, bem Spotte Des Dublifums preis ju geben, ift es noch nicht gelungen, mir weber als Schriftsteller, noch als Behs rer auf der Atademie ju fchaden. : Dan weiß fcon, wie man mit biefem Inftitute im Duntte ber Philosophie daran ift. .: Es ift ben Monchen gu Bang endlich gelungen, durch

durch ben Beten geiftlichen Rath Dberthac gu Wirgburg, denfie in ihrer Roth um Gulfe anriefen, mich aus der Bahl Der Mecenfen. ten diefes Inftitute ausgestrichen gu feben. Diefer Mann namlich ber von Zeit ju Beit mit der Daste ber Aufflarung im protestantifchen Deutschlande herum reifet, um fein Licht vor ben Protestanten leuchten ju laffen, bewirkte endlich burch einen Brief an die Redacteurs, was die Monche ju Bang wünschten, und - noch weit mehr, als fie 3d will mich barüber nicht munfchten. Deutlicher erflaren. Dag aber Dberthur ber Mann fen, ber fich ale Berkzeug ber Berfolgungefucht der Monche ju Bang iges brauchen ließ, und in diefem Dunkte ihre Wünsche realisirte, das hat mir ein anges febener Dann ju Beimar, ber mit ben Redakteurs, der Jenger Litteraturgeitung in ber vertrauteften Berbindung fteht, nach allen Umftanden ergablt. Doch ich bebauf jum Glucke ber Unterftubung ber Senger Litteraturzeitung nicht, da ich noch feinen C 0 3 Tha 1177

Tag ju Jena verlebte, wo ich nicht Auftrage von Buchhandlern und Gelehrten gehabt hatte.

#### §. 55.

Injurientlage ber Monde ju Bang gegen mich am hofe ju Beimar.

Daff ich ju Jena bie Erlaubnif erhielt, auf der Atademie Philosophie gu lehren, bas war ben Donden ju Bang ein fdmerg. licher Dorn im Muge, ba fie, wie mir ein Freund berichtete, in ihren Ochlupfwinteln nichts fehnlicher wunschten, als daß ich Sungers fterben, an Galgen fom: men, und - ber Bobiftand verbietet mir, Diefen Bericht weiter abzuschreiben mochte. Raum hatte ich die Erlaubnig er halten, Philofophie ju lehren, als ber, nun verftorbene, Abt ju Bang an den Sof ju Beimar eine Injurienflage anbrachte. Ben allen den öffentlichen und geheimen Injurien, womit mich die Monche gu Bang feit

feit meiner Entfliehung bisher verfolgten, habe ich mich gang ruhig verhalten. turge Bertheidigung, die ich in die Jenaer Litteraturgeitung und in ben Reichsangeis ger einrucken ließ, liegt noch vor den Augen des Und jeder Unparthenischer Dublifums. mag beurtheilen, ob barin ber Ton ber rus higen Befcheidenheit und humanitat auch nur im geringften verlett fen. Ich mar immer der angegriffene Theil, und gwar durch offenbare Lafterungen und Injurien offentlich von ihnen gebrandmarkt. 36 bachte nun ju Jena an nichts weniger, als daß man neue Berfolgungeversuche, bie wieber auf Staubbefen abzweckten, machen murbe. Die Beranlaffung baju mar folgens be. Die Monche ju Bang hatten fich als Erben meiner hinterlaffenen Sabfeligfeiten angefeben, und fich baber nicht nur meine auserlefene Privatbibliothet, die mich über 2000 fl. gefostet, die ich burch litterarifchen Rleif und burch Berfagung jedes finnlichen Benuffes feit 15 Sahren errungen hatte, fon= fonbern auch meine übrigen Sachen gugeeignet. Ich hatte unter anbern eine Bioline von Stratuari aus Rremona, Die von Kennern auf 100 Dutaten geschäft wurde. Co boch fchatte fie g. B. Rlabni aus Bittemberg, als er ju Bang war. Aber Die wenigen Schulden, die in einigen Buchhandlungen auf meine Buder hafteten, und Die ich nicht begahlen fonnte, weil ich gung unvermuthet aus bem Rlofter entfliehen niuffte - meine fammtlichen Schulben bes frigen nicht über 150 Ehaler - Diefe wiefen fie mir gu. Ungerechter tann man boch nicht verfahren. Daß fie nieine hinterlaß fenen Babfeliateiten an fich riffen, bagir hats ten fie einiges Recht, nach bem Uriom bes verruditeffen Dondsthumes: quidquid acquirit monachus, monafterio acquirit. Die aufgeflatten Doniche ju Bam wollten einmal nicht hober fiehen, wals man in ben Belten ber größten Barbaren ftand. Daber madren fie auch mit Redit fenes barbarifde Gefet gegen mich gelfend.

Damider habelich gar nichts einzuwenden. Sie betrugen fich bier als Donde von bem Geprage, bas vor taufend Jahren als guls tig burch bie Bierarchie fanktionirt wurde: Aber daß sie die unschuldigen Leute; die die gerechteften Foberungen auf die von ihnen in Befit genommene Erbichaft hatten, um ihr Geld zu bringen fuchten, hierin betrugen fie fich offenbar, wie Diebe und Rauber Sch betam von Beit gu Beit Briefe von bent Buchhandlungen, und wurde ju der Bahe tung aufgefodert, die das Rlofter zu leiften hatte, und body hartnackig verweigerte: Me nun: ein Antiquar gu Roburg, De us fet mit Mamen, wiederholtermaßen an mich fdrieb, und auf Zahlung brang, fa gab ich thm' endlich in einem erbitterten Cone bie Brunde an, warum ich in diefem Falle teine Sahlung ju leiften hatte, und fchrieb ihm, er follte fich an bie Diebe und Roas ber ju Bangbmenden: Sich mannte bie Mons de ju Bong bloß in fofern Diebe und Raus bet, als sie in der That andere Menschen, die

bie gerechte Foberungen auf meine Binters laffenschaft zu machen hatten, um ihr Eis genthum bringen wollten :: Bubem nannte id fie nicht offentlich fo, fondern blog in einem Privatbriefe. De eufel fchickte burch feinen Abvotaten meinen Brief in Ropie wach Bang, um fie jut Zahlung ju bewegen: Run jubelte ber Abt ; und fagte einem Bere trauten aus Roburg - bem herrn Stadt Attchner bafelbft! - bag: er mich nachstens Beimar ine Buchthaus bringen wollte. So gewiß war er feines Sieges. Abernet taufchte fich fehr; er:fand an biefem Dofe, an ben er unmittelbar feine Injurienflage Bidrete, Meinen : "Mondigs fondern einen Fürften Jund Minister ; bie bie Rechte ber Menschheit respettiren : Den Bergog über gab bie Rlage ber Atabemiem die mich burds aus in Schut nahm und bie vortheilhaß teften Zeugniffe von mir bemilherzog, gabi Huch vertheibigterich mich bunchneiteneigne Schuffdrift ian benoiherzoge : So murde तापुरे हैं। जा का अलेक पार्व में हैं है के

ber neue Berfolgungsplan ber aufgeflarten Monche ju Bang ju ihrer größten Schande pereitelt. Aber erft in diefem Fruhjahre wurde eine neue Cabale ausgebrutet. tatholischer Pfaff aus Frankreich, der fich nebft andern Emigrirten feines Ordens in Jena aufhalt, und im Golbe ber Donde ju Bang ju fteben fdeint, hatte bie Fred: beit, einen Scheiterhaufen ju Jena wiber mid errichten, und burch die Rackel einer enormen Berleumdung angunden zu wollen. Aber ich tam noch jur rechten Zeit hinter bas gange Gewebe ber schandlichsten Lugen. Ad war fo eben im Begriff, diefen Pfaffen gu verklagen, und auf Satisfattion gu drin gen, als er gumir tam, mich friechend um Berzeihung auflehte, und jugleich mich bat, von Dem Borgefallenen teinen Gebrauch zu mas chen. 3ch versprach's ihm, und baber nenne ich auch hier feinen namen nicht. Ich drobte aber diefem Pfaffen daß, fobald er fich noch den geringften Berfolgunge= perfuch erlauben murde, ich mir eine fürch-

tera

### [ 410 ]

terliche Satisfaktion gegen ihn gu verfchaffen miffen wurde.

### 9. 56:

Lafterwifd in ben Sentefden Relie gionsannalen.

2016 bie Tenbeng ber Injurientlage gange lich mifflungen war, wendete-man fich an einen Aufklarer des protestantischen Deutsche landes, namfich an herrn Probft Bonte ju Belmftadt, und ichiete ihm einen hochft injuribfen Auffat gegen mich gu, mit bet Bitte benfelben burch irgend eines feiner Sournale publit ju machen. " Es ift boch in bem gangen Huffage fein mabres Bort, ausgenomnien bie chronologifchen Data, Die aus der Prioratsregiffratur fu Bang genommen, und mit biplomatifcher Benaus igfeit angegeben find. Der Geift der Lafter rungs dund Berfolgungefuche, wie auch bes verworfenften Dondsaberglaubens ifft fo Achtbar bag mire anfanges ale ich biefen Wift.

## [ 411 ]

Bifch gu fefen bekam; unbegreiflich war, wie ein Bente fein Journal durch diefen Huffaß aleich im erften Befte brandmarten fonnte: "Es war mir um fo unbegreiflicher. ba ich im Reichsanzeiger alle Rebafteurs politifcher und gelehrter Zeitfchriften vor bers gleichen anonymen Lafterwifden warnte, und jeden, ber mich irgend eines Berbrechens, ober Schlechten Charafteranges beschuldigen tonnte, auffoberte, mit Ramen gegen mich aufzutreten. Wenn man boch mit Bahrheit etwas wider mid vorbringen gu tonnen glaubt, warum verschangt man fich benn binter Die Unbnymitat, Da ber Ungriff eis nem Mann gilt, ber teine andere Baffe, als Die ber Bahrheit, für fich hat, und außer Diefem Kalle durchaus nicht fchaben tann? -Ich erhielfaber Bentes Betragen burch eis nen Freunds bet ju Bang außerft befannt ift, folgenden Huffehluß. Diefer fchrieb mir, bag ber Berfaffer bes Huffahes gwar Placidue Oprenger, ber gleich nach meiner Entfliehung ju zwentenmal Prior

geworben war, fen - baber bie biploma. tifche Genauigkeit in Rudficht auf die dros nologischen Data, Die aus der Priorateres giftratur genommen find, und tein anderer wissen konnte, als der Prior - daß aber ber Auffat nicht unmittelbar durch den Aufflarer des fatholischen Deutschlandes an ben Muftlarer des protestantischen Deutschlandes au Belmftabt, fondern durch eine Mittels. perfon aus der tatholifden Dfaffenparthen, bie in großen Rredit ben Bente ftehe, und fich für die Wahrheit des Auffates verbürgt habe, eingeschickt worden. Dieß mag gur Entschuldigung Sentes bienen. 3ch habe gwar fcon mehrere ber Lafterungen, bie in Diefem Bifche enthalten find, in Diefer Schrift widerlegt. Ich will fie aber hier ber Ordnung nach herfegen, und bas Berleumderifche der noch übrigen zeigen. find folgende. 1) Daß ich zu Bang als Singknabe verftohlner Beife mehr Bier und Bein ju mir genommen, als meinem jarten Alter gutraglich gewesen ; woher benn auch

auch meine blaffe Karbe abgelettet wird 2) Berben meine jugendlichen Schwarme. regen in ben Dunkten ber Religion und Dos rat, bie fich boch einzig von meiner Monches ergiehung gu Bang berichreiben, als Brandmable meines Beiftes angegeben. 3) Wird mir vorgeworfen, daß icon im Prufungs, fahre mein Frenheitsfinn ein paarmal ges fpuckt habe; bag ich aber vorzüglich nach bemfelben, auf Egoismus gebaut, und revo. lutionare Grundfage von Frenheit und Gleichheit angenommen habe (das mahre Steckenpferd bes erbarmlichften Dobets)! Daher fen es auch 4) tein Wunder gewefen. baß ich von bem berüchtigten Eulbatus Schneider eine Ginlabung nach Straffe burg erhalten; und Luft bezeigt hatte, Dies felbe angunehmen; bloß burch die Barnung aen aller Gutgefinnten fen ich davon abgebracht worden. 5) Sen ich ben bein 1706 erfola? ten Einbruche ber Frangofen eigenmachris nad Sadfen ausgewandert. 6) Rad meis ner Mucktehr aus Sachsen hatte ich mich

non

von allen Obliegenheiten meines Stanbes frey gemacht. 7) 3ch hatte Schulden gemacht, und Geld geborgt von Suben und Chriften. 8) Satte ich mir fur jeden Bogen ber neuen Auflage bes Schwarzisch en Religiones handbuches von ber Gobbarbtischen Buchs handlung 3 Thaler ausgahlen laffen, und · boch meiter nichts dafür gethan, ale bag ich die lateinischen, frangofischen und welschen Allegate beutsch gegeben. O Baren uns ter benen von mir geflüchteten Buchern 31 gez wefen, die ich theils von Beiftlichen gu Bang, theile aus der Rlofterbibliothet hatte entlehnt. 10) Bird mir in Langens neuefter Staten: funde eine Selbstrecenfion bes Gincerus Sould gegeben. 11) Sen es eine Luge, daß ich im Rrantenhaufe eingesperrt gewesen. 12) Berde ich ber Beuchelen beschuldigt, weil ich am Tage meiner Flucht noch ohne Doth eine Stillmeffe gelefen hatte. Muf Nro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. habe ich fchon Auf Nro. 6. antworte ich, geantwortet. daß es eine Luge fen daß ich mich nach ber Ruck.

Ruttehr aus Sachfen aller Obliegenheiten bes Rloftere entschlagen habe. Bloß in bie Mette, Wrim und Terr ging ith nicht, weil der Fruhchor meiner Gefundheit auferft nachtheilig mar. Die abrigen Boras fres auentirte ich, wie die abrigen Monche, bis au dem Zettounkt, da ich von einem Ents aundungefieber, und nachher von einer Drufttrantheit; bie alle Mergte für toblich hielten, befallen wurde. Und bennoch foderte felbft aur Zeit, als die Mergte meine Bruftfrantheit fur unheilbar hielten , und mir einen nas Ben Sod weiffagten, Die barbarifche Mufe flarung ju Bang, baß ich ben Chor frequens tiren, und meine letten Lebensfrafte verbruillem follte: Bas hatte ich doch für ein Menfch fenn muffen, wenn ich biefer bar's barifchen Roderung hatte nachgeben wollen? Man wollte meinen Tob mit Bewalt be-Schleunigen. Auf Nro. 70 Meine Benierbe nach Buchern war unbegrangtia" Ich wers fagte mir jedes Bergnugen, bas Geld fos ftete: ich traute mir nicht einimal ven Thee mit

mit Bucker ju trinten (Roffre erlaubte ich mir gar nicht) unt nur meiner Bucherfucht nichts zu entwenden. 3ch hatte baber jahrlich farte, Rednungen an bie Buch handler zu bezahlen. So bezahlte ich 3. B. 1797 blog an bie Ahlische Buch handlung ju Roburg 159 Thater, wie dies felbe mir noch bezeugen fann. 'Um biefe Schuld ju tilgen bat ich die Gobbardtifche Buchhandlung, mir nebft bem Sonorar, bas ich ju fobern hatte, nod) einige Raros linen baruber ju geben. Sch taufte noch bas lette Jahr fo viel Bucher, bag: ich. bis 100 berfelben ungebunden? in meiner Belle jurudließ? Satte ich nur bis die Oftermeffe, ba ich mehrere Bonorarien einzus nehmen hatte, au Bang bleiben tonneit. fo murde ich felbft alles bezählt haben. Aber fo mußte ich gang, unvermuthet ents flieben. Und ware ich benn nicht bet größte Thor gewefen; wennutch nach ber Band Schulden bezahlt hatte, ibie beit Monchen ju Bang als meinennfehr nefal ligen

ligen Erben, beimfielen? Dogen fie nun die Leute, Die auf meine Sinterlaffenfchaft Unfpruch haben, betrugen, wie fie wollen, Das geht mich nichts an. Dehrere Diefer Schulden find noch immer nicht bezahlt. Sie follen mir nur mein Eigenthum aus: liefern', fo will ich heute bezahlen. - Auf Nro 8. Sich habe fur bas gange Schwars tifche Religionshandbuch, das ich revidirte und wieder herausgab, nicht mehr als 100 fl. frankisch erhalten. Das fann die Buchhandlung noch heute bezeugen. Das Wert besteht aus bren Banden. Much ift es falfd, bag ich bloß einige Stellen aus fremden Sprachen ins Deutsche überfest habe. Die Bufage machen bis 7 Bogen aus. — Auf Nro 9. Ich fodere jeden Mond ju Bang auf, auch nur ein einziges Buch anzugeben, bas er mir bloß gelieben, und das ich nicht auf eine rechtmaffige Urt entweder durch Taufd, Rauf, oder reelle Dienfte gu meinem Gigenthume gemacht hatte. Hus der Rlofterbibliothet hatte ich Db nur

nur einige wenige Schriften philosophischen Anhalts. Sie waren icon alt. fammtlich teine 6 Thaler werth. neueren Schriften hatte ich mir felbft alle angeschafft. Es war gar nicht meine 26: ficht, auch nur eine von jenen mir ganglich unbrauchbaren Schriften mitzunehmen. 3ch habe baher bem Ginpacken alle Schriften aus ber Rlofterbibliothef, die mir gu Befichte tamen, in eine besondere Reihe geftellt. Aber ich pactte ju Dacht, und febr haftig ein. Es ift daher möglich, daß et nige biefer Schriften meinem Blide ente wifchten, und fich unter bie meinigen vers irrten. Bubem mar ich gefinnt, einen gros Ben Theil meiner Bucher gurudgulaffen. Das Riofter murbe in jebem Solle hunderts faltige Entschädigung fur Diefes blofe Ber feben gehabt haben. Das Dublitum mag aus folgender Unetdote urtheilen, ob bie mir hier gufgebutdete Sould nicht auf den fchamlofen Berleumber und Lafterer jurud falle. 3ch fant in einer berühmten fachfifchen

fchen Bibliothet ein Exemplar ber foges nannten Mainter Bibel vom Sahre 1462. das aus der Bibliothef ju Bang mar. Dies fe Bibel gehort, wie befannt ift, unter bie größten Geltenheiten ber erften Typogras phie. Gie wurde ben einigen Gelegenheis ten um 6 bis 800 Thaler verkauft. den litterarifden Pretiofen ber Bibliothet ju Bang ftund fie oben an. Ohne Ginwilligung des Konvents ju Bang tonnte Diefes Pretiofum gar nicht veraugert werden. Man hielt zu Bang fo fehr auf biefe Bibel, daß als der Bergog Rart von Burtems berg dafelbst war, man diefelbe absichtlich auf die Geite Schaffte, um den Bergog nicht jur Luft barnach ju reigen. Biele Sahre barnach murbe biefe Bibel auf einmal gu Bang unfichtbar. Dan beklagte recht herze lich ben Berluft berfelben. Ein junger Mann, ber fatt des Placidus Sprenger eine Zeitlang die Bibliothet verfah, tam in den Berdacht der Entwendung. Diefer Mann heißt Bolfgangus Lo-

renger. 3d freue mid, hier feine Ehre retten ju tonnen. Die Bibel ift von Plas cidus Oprenger vertauft worben. 3ch habe bie eigne Banbichrift beffelben in dem bengelegten Auffat ber Bedingungen bes Rauftontraftes, obgleich ohne Unters fchrift bes Bertaufers, gefeben. In demfelben werden 200 Thaler für die Bibel ges fobert, mit der Bitte, bas Belb an ben (nun verftorbenen) herrn Dottor Dieg gu Roburg ju fchicken. Ich tonnte die Bibliothet, wo nun diefe Bibel fammt bem eigen= handigen Auffat des Placidus Oprenger, ber es jeboch nicht fur gut fand, feis nen Damen ju unterschreiben, nennen, wenn ich bem Befiger derfelben nicht verfprochen hatte, es nicht zu thun, weil er mich darum bat. - Auf Nro 10. Es ftund in Langens Staatenfunde eine vortheilhafte Unzeige des Gincerus; ergo ift fie von mir. Auf biefes Argument ift gar nichts zu antworten. - Auf Nro 12. Es ift eine unverschamte Luge, daß ich an dem

dem Tage, ba ich ju Bang arretirt wurde, white Doth Meffe gelefen habe. 3ch war auf ber offentlich aufgehangten Offis eientafel durch den Prior bagu bestimmt; und es war verboten, diefes Officium einem andern ju übertragen. 3ch fobere ben bas maligen Prior, Burtard Bollert, ich fobere alle Monche ju Bang, außer bem Berleumder auf, ju erklaren, ob fich die Sache nicht fo verhalte. Und warum follte ich benn nicht Deffe lefen burfen, ohne mich jum Beuchler herabyumurdigen? Ich fah die Meffe als eine bloße Zeremonie, gur Lis turgie ber tatholifden Rirche gehörig, an. So lange ich noch als tatholischer Religions: tehrer auftrat, war es fur mich Pflicht, die tatholische Liturgie ju beobachten. Deis ne innere Uebergeugung in Rucksicht auf bas Befen ber Religion, tonnte jene Pflicht durchaus nicht aufheben. Beiß denn ber dumm monchische Aufklarer des katholischen Deutschlandes gar nichts von dem wichtis gen Unterschiede zwischen religiofer Ueber=

gengung, und religibfen Rirdenges brauchen, an bie feber noch fo philofophifche Religionelehrer gebunden ift; fo lange Diefelben burch offentliche Autoritat gefchüht merben? Bas murbe entftehen, wenn alle mahrhaft lichtvolle Religionslehrer, ungufrieden über bie Liturgie ihrer Rirche, thren Doften verlaffen ... und bas Relb ben Schwarmern von ber niedrigften Rlaffe, namtid folden überlaffen wollten, die alle Gebrauche ihrer Rirche fur unverbefferlich und unverleglich halten? .- Das Publitum mag nun beurtheilen, ob in als ten biefen Unflagepunkten, wodurch man mich offentlich zu brandmarten fuchte, auch nur ber geringfte Ochein, Die geringfte Spur von Bahrheit fen, und ob diefes Sewebe von Luge, Berleumdung und Lafte: rung nicht gang auf ben Urheber gurud falle? Der Auftlarer des tatholifden Deutschlandes mag bas Ariom vor Angen gehabt haben : Calumniare andacter ; femper aliquid haeret.

9. 57.

### 5. 57.

Roch einige Bage jur Charafteris fif bes Placibus Gprenger,

Placibus Sprenger, ber nun jum amentenmale Prior ju Bang ift, mußte fich feit mehr als zwanzig Jahren unter ben . Monden ju Bang vorzüglich ben Rubin einer aufgetiarten Dentart ju erfchleichen. Er war auch eine turze Zeit Prior in einem andern Rlofter, bas in Rudficht auf Gifer für die beilige Monchszucht eines der berubmteffen in Franken ift. Aber Placis tus Oprenger übertraf jene Bionseifes rer fo fehr, bag ihnen feine übergroße Beis ligfeit laftig war, und fie mit Petrus fprachen; Beiche von uns; benn wir find Gunber! - Geine gange Auftlarung befteht in einer ausgebreiteten Renninig von Buchertiteln, und feltenen Ausgaben, die eben teine große Bewundes rung erregen taun, da er über 20 Sabre Bibliothetar ju Bang mar. Sin feinen iun=

jungeren Jahren gab er fich viel mit Dicht. funft ab, und bilbete fich viel auf feine Produtte ein. 21s ich Musitbirettor gu Bang mar, fand ich unter ben Dufitalien des Klosters noch manche dergleichen Deis fterftucke ber Sprengerifden Dufen, die in Mufit gefett waren. Et thut mir leid, daß ich mich diefer vortreffichen Reis merenen nicht bemachtigt habe, um bem Publifum damit ju dienen. Rur ein eingiger Bers blieb mir im Gebachtnif haften, weil er einen Rnopf hatte, womit ich ihn befestigen tonnte. Er heift fo: Du ar: mer Eropf! taugft bem Plato taum jum hofentnepf! Es ift Schade, daß biefer aufgeflarte Rnopf= und Sofenpoet bie Ergieffungen: feiner Begeisterung dem Publifum noch nicht mitgetheilt hat. - Wann der Ropf, diefes Mannes burch häufigeren Genuß des Beines elektrifirt ift, fo fahren aus demfelben, wenn man ihn an ber rechten Seite gu beruhren weiß, hie und ba fo manche lichte Kuns

Funten heraus, die die Bermuthung veranlaffen, baß bas Licht in bemfelben einheis mifch fen. Aber es hat mit bemfelben eben die Bewandniß, wie mit eleftrifchen Rors pern, die erft auf eine mechanische Art aes rieben werden muffen, wenn eine Lichtaußerung vorgeben foll, die nur im Dos mente ber Beruhrung leuchten, und mit demfelben alle Rraft, ju leuchten, verlies ren. Eben fo ift es mit biefem Lichtkopfe; er gehört nicht einmahl gu den idioelets trifchen, fondern bloß anelettrifchen Rorpern. Er muß baher erft auf bem Beinfaffe ifolirt werben, wenn er einer Lichtaußerung fahig feyn foll. Außer dem ift er finfter, wie eine ichwarze Gewitternacht; ift nur fein armer Eropf, taum tauglich bem Plato jum Sofene Inopf. Wenn man ben einer andern Ge legenheit, wo ber jurudtehrende Dondise geift die Badjusbegeisterung verscheucht hat, mit biefem Danne fpricht, fo faunt man aber den Moncheunsinn , den er auskramt.

Besonders ift das der Fall, wenn er in ben Klosterkapiteln auf dem mysteridsen Dreyfuße ber Monchsascetik sit, und von da ausseine Orakel, mit Blit, Donner, Hagek und Erderschütterung beglettet, promulgirt.

Dichts reigt mehr gum Lachen, als wenn biefer Lichtfinsterling feinen gottlichen, burch Bunder bestätigten, Beruf jum Monche. ftande in dem fenerlichften Ernft, und mit einer heiligen Diene ben Monchen gur Ers bauung, und jur Berehrung feiner Pera fon ergabit. Den erften Bebanten jum. Monchestand erregten allerlen munderbare Traume in ihm, die theils er felbft, theils" andere Perfonen barüber hatten. Um fich aber ju überzeugen, daß biefer Buruf im Eraume von Gott fomme, machte er eine Ballfarth ju einem wunderthatigen Gnavenbilde. Er fand sich auch wirklich, als er vor diefem Bilde fnieend feine Undacht verrichte, für den Dionchestand, und vorjuglich für Rlofter Bang innerlich fo lebe haft

haft angezogen, daß er fogleich ben Weg nach diefem Rlofter antrat, um ben bem damaligen Abte um feine Aufnahme ju fupe pliciren. Als er ben Rlofterberg binauf flieg, borte er einmal um bas anderemat rufen, Oprenger, Oprenger! Er: faunt, in einer Gegend, wo er gang uns bekannt war, feinen Damen ju boren , fab er fich nach allen Geiten um. Und fieh Bunder! Er machte die unbegreifliche Enta bedung, daß der Ruf von einem Raben, ber auf einem naben Baume faß, tam. Mun war er vollkommen überzeugt, baß Bott burch diefen Raben mit ihm gefpros den, und ihn nach Bang berufen habes Aber die Moncheasceten wollen wiffen, daß der Teufel fehr oft in der Geftalt eines Raben erschienen fen. Und in diefer Rucksicht ift es wenigstens noch zweifelhaft, ob ben Auftlarer des katholischen Deutschlandes ein ! auter, oder bofer Beift ins Rlofter gerufen habe. Diefe Geschichte feines Berufes gunt Rlofterftande hat diefer finftere Lichtfopf nicht

nicht nur ben Schwärmern zu Bang, fonbern sogar mir erzählt, und zwar zur Zeit,
als er mir eine Strafpredigt hielt, und
vorwarf, daß ich entweder keinen göttlis
chen Beruf zum Klosterstande gehabt hätte;
oder demselben untreu geworden sey. Ich
antwortete ihm kurz und gut, daß es für
einen bernünftigen Menschen so wenig
einen göttlichen Beruf zum Klosterstande
gebe, als zum Tollhause.

So eben erfahre ich, daß dieser Mann das lächerliche Phantom seines ver wunder lich en Beruses auch unter Weltleuten ausposaunt habe, um sich als Heiligen ansstaunen zu lassen. Ich las diese Stelle, den Raben beruf des Placidus Sprens gers betreffend; einem Geistlichen, aus einer Gegend Oesterreichs, nahe ben Wien; der nach Jena reiste, und mich besuchte, vor. Ich hatte kaum zu lesen angesangen; als er, mich unterbrechend, sagte, daß ihm diese Geschichte schon längst bekannt sens

Bum Beweife ergablte er mir fie gerabe fo, wie ich sie hier dargestellt habe. 3ch konnte nicht begreifen, wie er in einer fo entferns ten Begend gur Renntniß biefer Mondis frate getommen fen. Er gab mir hieruber folgenden Aufschluß. Er fagte namlich, er hatte ale Jungling die Humaniora gu Sammelburg im Fuldaifchen ftubirt. Giner feis ner Mitfdhuler fen ein naber Unverwandter bes Placidus Oprengers gemefen. der ihm nun nebst andern Bunderthaten feines herrn Betters, auch die Bunderges Schichte feines Rabentufes erzählt hatte. Da nun biefer heilige Dann mit feinem Rabenberuf fo groß thut, fo wird er mir ohne Zweifel Dant wiffen, daß ich benfels ben hier offentlich bekannt mache, damit ihn jedermann als einen Beiligen anftaune.

> D bu armer Tropf, Taugst bem Plato kaum gum Hosenknopf!

> > Solu fo

#### [ 430 ]

# Schlußanmerfung.

Wenn ich in dieser Schrift behauptet habe, daß in Banz der verruchteste Monchesgeist herrsche, so soll das nicht so viel heißen, als wenn daselbst das Streben nach dem Bessern durchaus fremd ware. Es sind in der That ein paar junge Manner da, die nicht, wie Placidus Sprenger, den Ruhm einer lichtvolleren Denkart bloß zu erschleichen suchen, sondern aufrichtig das Licht lieben; aber unterdrückt durch den Zionseiser des verworfensten Monchspobels zu Banz, an dessen Spiese Placidus Sprenger steht, nichts ausrichten können. Es bleibt ihnen nichts übrig, als zu dulden.